

164 £ 226.



Ed. Princeps.)

# E. F. Gellerts Utspiele.

Placere - - bonis

Quam plurimis & minime multos lædere. TER



**京业市业市业市业市业市业市业市业市**业市业

Frankfurt und Leipzig,
1 7 7 0.







### Vorrede.

gen, wenn man sich nicht zugleich selber loben oder tadeln will. Ich werde daher den Leser mit keiner langen Borrede zu diesen Bande Comodien aushalten, das

mit ich nicht wider meinen Willen in einen von diefen beis ben Reblern verfalle. Der Autor hat ja auch ben dem Gerichte über feine ABerte feine Stimme. Er muß es die Welt, insonderheit die Welt der Renner ausmachen laffen , ob feine Schriften gut find oder nicht. er fonft ein gut Bewiffen hat: fo tann er ficher auf die Billigfeit der Eritit hoffen. Gie wird ihm über lang oder fury Gerechtigfeit wiederfahren laffen, ohne daß er fich felber ins Spiel mengt. Die Welt muß ohnedief etlichemal aussterben, ehe eine Schrift bas gewiffe und untrugliche Siegel ihrer Bute und Schonheit erhalt. Und bas größte Lob ber gegenwartigen Beit wird unfern Merten, wenn fie blog mittelmäßig find, nichts helfen, als daß man fie zehn oder zwanzig Jahre in ben Bucher-Schränken bestäubt ftehn und endlich vom Staube verzehe ret werden fieht. Mein Troft ift, daß einige von meinen Luftspielen schon fo glucklich gewesen find, den Benfall der Renner ju erhalten, und daß ich ben ben übrigen feine Pleinere Absicht gehabt habe, als ihn noch einmal zu ver-Dienen. Bie ruhig wolte ich feyn, wenn ich nicht noch zweifeln mußte, ob ich meine Abficht erreicht hatte!

**21** 2

Ich muß nunmehr einige Erinnerungen über etliche bon den nachstehenden Comodien machen. Die erfte betrifft einen Borwurf, ben man der Beischwester in der Res geneburger gelehrten Zeitung gemacht bat; nicht benienis gen, daß fie feine Bermickelung hatte; nein, die gelehre ten Herrn Schweizer sind schon so gutig gewrsen und haben mich besser vertheidiget, als ich mers hatte wunschen fonnen. \*) Und ich wurde febr undankbar fenn, wenn ich Die Rechte, Die ich durch ihre Bertheidigung erhalten babe, noch hoher treiben wollte. Gefest, der Borwurf ber Regensburger Zeitung mare auch gegrundet: fo murde ich zwar darüber schamroth werden, mich aber garnicht Man fpreche mir ben Wis ab. bertheidigen. mir gar nicht lieb, ich wollte tausendmal lieber gefallen. Alber das weis ich gewiß, daß ich den Ruhm des Wiges nie durch Streitschriften ju erzwingen fuchen werde. Die Welt ift kluger als der Autor und Gegner. Sie ift auch billiger, als beide. Also wird sie die Sache schon aus machen, ohne erft unfere Eigenliebe in einer Bertheidis gungeschrift tennen zu lernen. Allein es ftebt in der De gensburger Recension eine Stelle, die nicht bloß meinen Wig, sondern mein Berg beleidiget. Gie beift "Der gemeine Mann wurde nicht wiffen, ob man die Betfchwe-"fter, oder den Konia David lacherlich machen wollte." Ich bachte, Dieses heftige Urtheil hatte ich nicht verdienet. Welcher gemeine Mann, ber die gefunde Bernunft befist, und einige Stellen aus der Schrift weis, follte auf diefen unfeligen Zweifel verfallen konnen? Gollte er niemals in der Schrift, aus der er die Andacht des Davids tennet, follte er da nicht auch von gewiffen Leuten gelefen haben, welche den Schein der Religion hatten und ihre Kraftverlaugneten? welche lange Bebete machten, fauer ausfahn, mit großer Strenge fatteten; furz, welche die Religion in außerlichen Dingen, in Beberden und Minen, in Kleidern,

<sup>\*)</sup> Sreymuthige Machrichten von neuen Buchern ic. 4to 30 rich 1746, Bl. 276. u. f.

in der Enthaltungbon Speifen, in Bebetsformeln, in Plaglichen Tonen, in gefaltnen Sanden, in bergagten Schrit. ten suchten, und ben ihrer heiligen Gestalt ein boshaftes Der batten und behielten. Wenn er von leuten gebort bat, die zu den Zeiten unfers Erlofers und nach denfeiben gern einen Bertrag zwischen der Natur und Religion ftif. ten wollten: Die Das Leichteste aus dem Befete nabmen und das Schwere andern überließen; welche die Uflichten forafaltig beobachteten, die ihren naturlichen Reigungen am meiften gemaß oder am wenigften juwider maren; welche die Figur der Gottseligkeit und die Form zu wif fen hatten und was Recht war im Gefete; die als fromme Rinder, Eill und Rummel verzehndeten, und doch als Phantaften vor fich her posaunen ließen, wenn fie den Ur. men etliche Groiden austheilen wollten; Die durch ihre langen Gebete fich zu Beiligen machten, und Die Gerechtigfeit und Barmherzigkeit vor und nach ihren Gebeten schändeten: Gollte, sage ich, ein gemeiner Mann, der Dieses weis, noch zweiseln konnen, ob ich den Konig David, das heißt, die vernünftige Andacht eines frommen Bergens, oder die Betfchwefter, das heift, die aberglaubische Andacht eines ungebefferten und lieblosen Bergens lacherlich machen wolle? Wie weh follte mirs thun, wenn ich diesen guten Leuten die Religion verdächtig machte! Doch nein, ich mache mir feine Gorge. Die Ungelehr. ten machen weit feltner falsche Auslegungen, als die Salbe gelehrten. Der Wig sey verdammt, ben ich mit Vorfat, oder auch wider meinen Willen gegen die Religion anwende! Ja, ich traue in Diefem Stucke meinem Bergen fo febr, daß ich gar nicht glaube, daß es mich bey einer fo wichtigen und beiligen Sache unvorfichtig denken und Scherzen laffen follte. Wer mit der Religion fpottet; wer es auch nur merten laßt, daß er damit fpotten will, ift Dec unverschamteste und frechste Mensch, wenn er auch taufendmal die Religion nicht für göttlich hielte. Rann man mit einer Sache, die dem größten Theile der Wilt, so viel 21 3 tausend

taufend flugen und großen Geelen ehrwurdig und ichati bar gewesen ift, und noch ift, verachtlich umgeben, ohne die Bernunft zu beschimpfen? Ift die Religion aber das einsige Mutel, wodurch die Menschen tugendhaft und zufrie-Den werden fonnen; (und fie ift es gewiß;) webe demfelben der die Welt in dem Gebrauch Diefes Mittels nur eis nen Augenblick durch seine Spottereven foret. Ich fage Diefes gemiffen muntern Ropfen zum Beften, Die man wes gen ihrer Beschicklichkeithoch halten, und wegen ihrer ges ringen Achtung, Die fich gegen Die Religion in ihren Schrif. ten blicken laffen, mit Mitleiden und Entfeten anfeben Ihr Gifer für die Bernunft fen schon; ihr Wis fev gut und fein; er wird dennoch ihre Schande und das Unglück der Menschen werden, wenn sie ihn nicht wider den Aberglauben, sondern für den Unglauben und wider Die Maseität ber Religion brauchen.

In den gartlichen Schwestern kommt ein fleiner Bedant vor, ber weiter keinen Rehler hat, als daß er zur Ungert gelehrt und in seine Art der Belehrsamkeit, mit Berachtung ber übrigen Arten, verliebtift. Diefer Charafter berricht fo allgemein unter den Gelehrten und Kunftlern, Daß ich nicht geglaubt hatte, baf man das Original dazuin Diefer oder jener einzelnen Perfon fuchen murde. faum maren die gartlichen Schwestern gedruckt: fo mußteich den schrecklichen Borwurt boren, als ob ich diesen oder jenen wackern Mann in der Persoon des Magisters Und warum glaubten sie dieß? etlicher gemennt batte. Wortewegen, die doch hundert andere auch brauchen; und vielleicht aus keiner andern Urfache, als weil er auch ein Magister war. Alle, die mich tennen, werden wiffen, daß ich einen Abscheu vor allen perfonlichen Beleidigungen habe, und theils ju trage, theils nicht boshaft genug baju bin. Ich liebe den Frieden von Natur, und dente felten an die Fehler der andern, ohne mich wegen meiner eignen zu 3ch bitte also meine Leser, wenn sie ein Drie ginal ju dem Magister suchen, daß fie sich taufend Perfo. nen

nen in Gedanken vorstellen und hie und da einen Zug entlehnen mogen, bis ein Gesichte daraus wird, daß diesem Charatter gleicht. Wenn sie ihn so suchen: so werden sie sehen, daß kein Pedant unter allen Sattungen der Gelehreten herscht, und daß ich diesen Charakter bloß darum einem Philosophen angedichtet habe, weil ich ihn nicht allen Arten der Gelehren zugleich andichten konnte.

— Poeta tabulas cum cepit sibi, Quarit, quod nusquam est gentium, reperit tamen. Facit illud verisimile, quod mendacium est. Plaut.

Das Singspiel, welches der Leser in diesem Bande findet, ist durchgebends aus einem französischen prosaischen Machspiele \*) genommen. Ich wurde in meinem Leben an keines gedacht haben, wenn ich nicht auf einen hohen Befehl eins hätte versertigen sollen; nicht deswegen, weil ich diese Art der Gedichte für unnatürlich hielte; nein, sondern weil ich sie für sehr schwer halte, wenn sie schön seyn sollen. Und wer weis, ob ich an dem so schönen Nachspiele des Herrn von Saintsoir nicht den Vorwurf im Terenz verdient habe:

Græcis bonis latinas fecit non bonas.

Sollten einige an der Betschwester, dem Lose in der Lotterie und dem zärtlichen Schwestern überhaupt tadeln, daß sie eher mitleidige Thranen, als freudige Belächter erregten: so danke ich ihnen zum voraus für einen so schwere Borwurf. Doch ich habe meinen Lesern im Anfange versprochen, wenig oder nichts von den gegenwärtigen Stücken zu sagen; und gleichwohl sehe ich, daß es mir wie den Liebhabern geht, die, indem sie ihren Schönen noch schwören, nichts mehr von der Liebe zu erwähnen, auch diesen Schwur unvermerkt brechen. Es mag also genug sepn. Leipzig, im Monat Sept. 1747.

') Nouveau Recueil choifi & mêlé des meilleures pieces du Théatre François & Italien. Tom. VIII.

A 4 Verzeich.

### Berzeichnis

# der Lustspiele.

| spiel in dren Aufzügen. S. 9                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| II. Das Orakel. Ein Singspiel in zween Aufzügen. 90                            |
| III. Die Betschwester. Ein Lustspiel in dren<br>Aufzügen. 119                  |
| IV. Das Loos in der Lotterie. Ein Luste spiel in fünf Aufzügen. 182            |
| V. Sylvia. Ein Schäferspiel in einem Aufzuge. 285                              |
| VI. Die kranke Frau. Ein Nachspiel in einnem Auszuge.                          |
| VII. Das Band. Ein Schäferspiel in einem Aufzuge. Nebst einem Borberichte. 350 |



Die zärtlichen

# Schwestern, Ein Lustspiel,

in dren Aufzügen.

#### Perfonen.

Cleon. Siegmund, Lottchens Liebe Der Magister, sein Bruder. haber.

Lottchen, Cleons alteste Damis, Julchens Liebhas ber.

Julchen, bessen jüngste ber.

Simon, Damis Vormund.

Erster Aufzug. Erster Auftritt. Eleon. Lottchen.

#### Lottchen.

X 5

Lieber Papa, Herr Damis ist zugegen. Der Thee ist schon in dem Garten, wenn Sie fo gut seyn und hinunter gehen wollen.

Cleon. Wo'ift herr Damis?

Lott=

Lottchen. Er redt mit Julchen.

Cleon. Meine Tochter, ist dirs auch zuwider, daß ich ven herrn Damis auf eine Tasse Thee zu mir gebeten habe? Du merkst doch wohl seine Ubsichte. Geht dirs auch nabe? Du gutes Kind, du dauerst mich. Frenlich bist du alter, als deine Schwester, und solltest also auch eher einen Mann

haben. Aber - -

Lottchen. Dapa, warum bedauern Sie mich? Muß ich denn nothwendig eher heirathen, als Julchen? Es ist wahr, ich din etliche Jahre alter; aber Julchen ist auch weit schoner als ich. Ein Mann, der so vernünftig, so reich, und so galant ist, als herr Damis, und doch ein armes Frauenzimmer heirathet, kann in seiner Wahl mit Recht auf diejenige sehen, die die meisten Unnehmlichkeiten hat. Ich mache mir eine Shre daraus, mich an dem gunstigen Schieksale meiner Schwester aufrichtig zu vergnügen, und mit dem meinigen zusrieden zu sehn.

Cleon. Kind, wenn das alles dein Ernst ift: so vers bienst du zehn Manner. Du redft fast so flug als mein

Bruder, und haft doch nicht ftudirt.

Lottchen. Loben Sie mich nicht, Papa. Ich bin mir in meinen Augen so geringe, daß ich so gar das Lob eines Vaters für eine Schmeichelen halten muß.

Cleon. Mun, nun, ich muß wiffen, was an dir ift. Du haft ein Berg, beffen fich die Tugend felbft niche

Schamen burfte. Sore nur - -

Lottchen. D, wie demuthigen Sie mich! Gin Lobe fpruch, den ich mir wegen feiner Große nicht queignen kann

thut mir weber, ale ein verdienter Berweis.

Cleon. Go bin ich nicht gesinnt. Ich halte viel auf ein billiges lob, und ich weigere mich keinen Augenblick es anzunehmen, wenn ichs verdiene. Das lob ist ein Lohn der Tugend, und den verdienten Lohn muß man annehmen. Höre nur, du bist verständiger, als deine Schwester, wenn jene gleich schöner ist. Rede ihr doch zu, daß sie ihren Sindsgenssinn fahren läßt, und sich endlich zu einem festen Bundsnisse

nisse mit dem herrn Damis entschließt, ehe ich als Bater ein Machtwort rede. Ich weis nicht, wer ihr den wunders Lichen Gedanken von der Frenheit in den Ropf gesehet hat.

Lottchen. Mich beucht, Herr Damis ist Julchen nicht zuwider. Und ich hoffe, daß er ihren kleinen Eigens sim leicht in eine beständige Liebe verwandeln kann. Ich will ihm dazu behülflich senn.

Cleon. Ja, thue es, meine Goldtochter. Sage Jule chen, daß ich nicht rubig fterben murbe, wenn ich fie nicht

ben meinem Leben verforgt mußte.

Lottchen. Rein, lieber Papa, solche Bewegungsgrunde zur She find wohl nicht viel besser, als die Zwangsmittel. Julchen hat Ursachen genug in ihrem eignen Herzen und in dem Werthe ihres Geliebten, die sie zur Liebe bewegen konnen; diese will ich wider ihren Eigensinn erregen, und sie durch sich selbst und durch ihren Liebhaber besiegt werden lassen.

Cleon. Gut, wie du denfft. Nur nicht gar zu lange nachs gesonnen! Ruhme den Beren Damis. Sage Julchen, daß er funfzig tausend Thaler baares Geld hatte, und : Arme Tochter! es mag dir wohl wehe thun, daß deine Schwester so reich heirathet. Je nun, du bist frenlich nicht die Schönste; aber du wirst gewiß auch versorget werden. Betrübe dich nicht.

Lottchen. Sorgen Sie nicht! Ich mußte mich bloß Deswegen betrüben, weil Sie mein Berz für so niedrig halten, daß es meiner Schwester ihr Gluck nicht gonnen sollte. Dazu gehort ja gar keine Tugend, einer Person etwas zu gonnen, für welche das Blut in mir spricht. Kommen

Sie, Papa, der Thee modite falt werden.

Cleon. Du brichst mit Fleiß ab, weil du dich fühlst Sen gutes Muthe, mein Kind. Ich kann dir frenlich nichts mitgeben. Aber so lange ich lebe, will ich alles an dich wagen. Nimm dir wider einen Sprachmeister, einen Zeischenmeister, einen Claviermeister und alles an. Ich bestable, und wenn mir der Monat funfzig Thaler kame. Du dist es werth. Und hore nur, dein Siegmund, dein guter Freund,

Freund, oder wenn du es lieber horft, bein Liebhaber, ift frenlich durch den unglucklichen Proces feines verstorbenen Waters um fein Vermögen gekommen; aber er hat etwas gelernt, und wird fein Gluck und das deine gewiß machen.

Lottchen. Ach lieber Papa, Herr Siegmund ist mir ist noch eben so schäßbar, als vor einem Jahre, da er viel Bermögen hatte. Ich weis, daß Sie unsere Liebe billigen. Ich will sur die Berdienste einer Frau sorgen, er wird schon auf die Ruhe derselben bedacht senn. Er hat so viel Vorzüsge in meinen Augen, daß er sich keine Untreue von mir bes fürchten darf, und wenn ich auch noch zehn Jahre auf seine Hand warten sollte. Wollen Sie mir eine Bitte erlausben: so lassen Sie ihn heute mit uns speisen.

Cleon. Gutes Rind, du wirst boch denken, daß ich ihn zu deinem Bergnugen habe herbitten laffen. Er wird

nicht lange fenn.

(Siegmund tritt herein, ohne daß ihn Lottchen gewahr wird.)

Lottchen. Wenn ihn der Bediente nur auch angetroffen hat. Ich will selber ein paar Zeilen an ihn schreiben. Ich kann ihm und mir keine gröffere Freude machen. Er wird gewiß kommen, und den größten Untheil an Julchens Glücke nehmen. Er hat das redlichste und jartlichste Herz. Vergeben Sie mir, daß ich so viel von ihm rede.

Cleon. Also hast du ihn recht herzlich lieb?

Lottchen. Ja, Dapa, so lieb, daß, wenn ich die Bahl hatte, ob ich ihn, mit einem geringen Auskommen, oder den Vornehmsten, mit allem Ueberflusse, zum Manne haben wollte, ich ihn allemahl wählen wurde.

Cleon. Ifte moglich? Satte ich doch nicht gedacht,

daß du fo verliebt mareft.

Lottchen. Zärtlich, wollen Sie sagen. Ich wurde unruhig senn, wenn ich nicht so gartlich liebte; benn diß ist es alles, wodurch ich die Zuneigung belohnen kann, die mir herr Siegmund vor so vielem andern Frauenzimmern gesschenkt hat. Bedenken Sie nur, ich bin nicht schon, nicht reich, ich habe sonst keine Worzüge, als meine Unschuld, und

und er liebt mich doch so vollkommen, als wenn ich die lie: benswurdigste Person von der Welt ware.

Cleon. Aber fagst dus ihm denn selbst, daß du ihn so

auenehmend liebst?

Lottchen. Dein, so deutlich habe ich esism nie gesagt. Er ist so bescheiden, daß er kein ordentliches Bekenntnis der Liebe von mir verlangt. Und ich habe tausendmal gewünscht, daß er mich nothigen mochte, ihm eine Liebe zu embecken, die er so fehr verdient.

Cleon. Du wirft diefen Wunsch bald erfüllt jeben.

Siehe Dich um, mein liebes Lottchen.

### Zwenter Auftritt.

Cleon. Lottchen. Siegmund.

Lottchen. Wie? Gie haben mich reden horen?

Siegmund. Bergeben Sie mir, mein liebes Lottchen. Ich habe in meinem Leben nichts vortheilhafteres für mich gehort. Ich bin vor Bergnügen gang trunken, und ich weis meine Berwegenheit mit nichts, als mit meiner Liebe

ju entschuldigen.

Actichen. Eine bessere Fürsprecherinn hatten Sie nicht finden können. Haben Sie alles gehört? Ich habe es nicht gewußt, daß Sie zugegen wären; um desto aufrichtiger ist mein Bekenntnis. Aber wenn ich ja auf den Antried mein wes Papas einen Fehler habe begehen sollen: so will ich ihn nunmehr für mich allein begehen: Ich liebe Sie. Sind Sie mit dieser Ausschweifung zufrieden?

Siegmund. Liebstes Lottchen, meine Bestürzung mag Ihnen ein Beweis von der Empfindung meines Herzens senn. Sie lieben mich? Sie sagen mirs in der Gegenwart Ihres Papae? Sie? mein Lottchen! Werdiene ich dieß? Soll ich Ihnen antworten? und wie? Daffen Sie mich

geben und ju mir felber tommen.

Lecht thut Ihnen meine Gegenwart einigen Zwang an. Lebt



Lebt wohl meine Rinder, und forgt für Julchen. 3ch will mit dem herrn Damis reden.

#### Dritter Auftritt.

Lottchen. Siegmund.

Siegmund. Wird es Sie bald reuen, meine Geliebte, baß ich so viel zu meinem Vortheile gehort habe?

Lottchen. Sagen Sie mir erft, ob Sie so viel zu

boren gewünscht haben?

Siegmund. Gewünscht babe iche taufendmal; allein

verdiene ich so viele Zartlichkeit? :.

Lottchen. Wenn mein Berg ben Musspruch thun barf:

fo verdienen Sie ihrer weit mehr.

Siegmund. Nein, ich verdiene Ihr herz noch nicht; allein ich will mich zeitlebens bemühen, Sie zu überführen, daß Sie es keinen Unwürdigen geschenkt haben. Wie edelgesinnt ist Ihre Seele! Ich verlohr, als Ihr Liebhaber, mein ganzes Vermögen, und mein Unglück hat mir nicht den geringsten Theil von Ihrer Liebe entzogen. Sie haben Ihre Gewogenheit gegen mich vermehrt, und mir durch sie den Verlust meines Glücks erträglich gemacht. Diese standbaste Järklichkeit ist ein Auhm für Sie, den nur ein eihabenes Herz zu schäften weis. Und ich würde des Hasses der ganzen Welt werth senn, wenn ich jemals aushören könnte, Sie zu lieben.

Lottchen. Ich habe einen Fehler begangen, daß ich Sie so viel zu meinem Ruhme habe sagen lassen. Aber Ihr Benfall ist mir gar zu kostbar, als daß ihn meine Sie genliebe nicht mit Vergnügen anhören sollte. Sie können es seit zwen Jahren schon wissen, ob ich ein redliches Hert habe. Welche Zufriedenheit ist es für mich, daß ich ohne ben geringsten Vorwurf in alle die vergnügten Tage und Stunden zurück sehen kann, die ich mit Ihnen, mit der

Liebe und der Tugend jugebracht babe!

Siegmund. Alfo find Sie vollkommen mit mir zufries den, meine Schone? O warum kann ich Sie nicht glucklich machen? machen? Welche Freude mußte es senn, ein herz, wie das Ihrige ist. zu belohnen, da mir die bloße Vorstellung das von schon so viel Vergnügen giebt: Ach, liebstes Kind, Jutschen wird glücklicher, weit glücklicher als Sie, und :

Lottchen. Gie beleidigen mich, wenn Gie mehr res Und Gie beleidigen mich auch schon, wen Gie es Julden ift nicht glucklicher, als ich bin. Gie babe ihren funftigen Brautigam noch fo viel ju banten : fo bin ich Ihnen doch eben so viel schuldig. Durch Ihren Um: gang, burch 3hr Benfpiel bin ich gartlich, rubig, und mit ber gangen Belt gufrieden worden. Ift Diefes fein Glud: fo muß gar feine in ber Belt fenn. Aber mein liebster Freund, wir wollen heute ju Juichens Blucke etwas bentragen. Sie liebt ben herrn Damis, und weis es nicht. daß fie ibn liebt. Ihr ganges Bezeigen verfichert mich, daß ber prachtige Bedanke, ben fie von ber Frenheit mit fich herum tragt, nichte ale eine Frucht der Liebe fen. Gie liebt; aber die verdrugliche Gestalt, Die fie fich vielleicht von ber Che gemacht bat, umnebelt ihre Liebe. Wir wollen Diefe fleinen Rebel vertreiben.

Siegmund. Und wie? mein liebes Kind. Ich gehorche Ihnen vhne Ausnahme. Herr Damis verdient Julchen, und sie wird eine recht liebenswurdige Frau werden. Lottchen, Horen Sie nur. Doch hier kommt Herr

Damis,

#### Dierter Auftritt.

Die Borigen. Damis.

Lottchen. Sie sehen sehr traurig aus, mein herr Damis. Damis. Ich habe Ursache dazu. Anstatt, daß ich glaubte, Julchen heut als meine Braut ju sehen: so merke ich, daß noch ganze Jahre zu diesem Glücke nothig sind. Je mehr ich ihr von der Liebe vorsage, desto unempfindlicher wird sie. Und ie mehr sie sieht, daß meine Absichten ernstlich sind, destomehr mißsallen sie ihr. Ich Unglücklicher! Wie gut ware es für mich, wenn ich Julchen weniger liebte!

Lotts

Lottchen. Laffen Gie fich ihre ffeine Baleftarrigfeit lieb fenn. Es ift nichts als Liebe. Chen weil fie, fublt, bag ihr Berg übermunden ift: fo mendet fie noch die lette Bemuhung an, Der Liebe ben Gieg fauer gu machen. Wir brauchen nichts, als fie dabin zu bringen, daß fie fleht, was in ihrem Bergen vorgeht.

Damis. Wenn fie es aber nicht feben will?

Lottchen. Wir muffen fie überrafchen, und fie, obne daß fie es vermuthet, daju nothigen. Der beutige Tag ift ja nicht nothwendig Ihr Brauttag. Gludt es uns beute nicht: fo wird es ein andermal glucken. Es tommt blog darauf an, meine herren, ob sie sich meis nen Borfchlag wollen gefallen lassen.

Siegmund. Wenn ich zu des herrn Damis Glude etwas beitragen kann, mit Freuden.

Damis. 3d weis, daß Gie beide großmuthig ac nug dagu find. Und mir wird nichte in der Welt ju fchwer fenn, das ich nicht fur Julchen magen follte.

Lottchen. herr Damis, verandern Gie die Spras che ben Julchen etwas. Fangen Sie nach und nach an. ihr in ben Gedanten von bet Grenheit Recht ju geben. Diefe Uebereinstimmung wird ihr anfange gefallen, und fie ficher machen. Gie wird denfen, als ob fie Ihnen beswegen erft gewogen wurde, ba fie es boch lange aus weit fchonern Urfachen gewesen ift. Und in diesem Gelbft betruge wird fie Ihnen ihr ganges Berg feben laffen:

Damis. Wollte bie Liebe, baß Ihr Rath feine Wir-

fung thate. Bie glucklich murbe ich mich fchagen!

Lofteben. (ju Giegmunden.) Und Gie uniffen bem Berrn Damis jum Beften einen fleinen Betrug fpielen, und fich gegen Julchen gartlich ftellen. Diefes wird ihr Berg in Unordnung bringen. Gie wird bofe auf Gie werden. Und mitten in dem Borne wird Die Liebe gegen ben herrn Damis hervorbrechen. Thun Gie es auf meine Berantwortung.

Sienmund. Diese Rolle wird mir febr fager werden. : 3 15 Finf:

### Die Borigen. Julchen.

Julchen. Da sind Sie ja alle bensammen. Der Papa wolte gerne wissen, wo Sie waren, und ich kann ihm nuns mehr die Antwort sagen. (Sie will wieder gehn.)

Lottchen. Mein liebes Julchen, warum gehit du fo gerichmind? Weißt du eine bessere Gesellschaft, als die unfrige?

Julden. Ach nein, meine Schwester. Aber wo ihr und Herr Siegnund send, da wird gewiß von der Liebe gesprochen. Und ich finde heute keinen Beruf, einer solchen Versammlung benzuwohnen.

Lottchen. Warum rechnest du denn nur mich und Berri Siegmunden zu den verliebten? Was bat dir denn Berr Damis gethan, daß du ihm diese Shre nicht auch erweisest?

Julchen. Berr Damis ift fo gutig gewesen und hat mir versprochen, lange nicht wieder von der Liebe zu reden; und er ift viel zu billig, als daß er mir sein Wort nicht halten sollte.

Damis. Ich habe es Ihnen versprochen, meine liebe Mamsell, und ich verspreche es Ihnen vor dieser Gesellsschaft zum andernmale. Erlauben Sie mir, daß ich meine Zärtlichkeit in Hochachtung verwandeln darf. Die Liebe können Sie mir mit Recht verbieten; aber die Hochachtung kömmt nicht auf meinen Willen, sondern auf Ihre Verdienste an. Scheuen Sie sich nicht mehr vor mir. Ich bin gar nicht mehr Ihr Liebhaber. Aber darf ich demiauch nicht Ihr guter Freund sein?

Julchen. Bon Herzen gern. Dieses ist eben mein-Wunsch, viele Freunde und keinen Liebhaber zu haben; mich in einem vertrauten Umgange zu vergnügen, aberl mich nicht burch die Vertraulichkeit zu binden und zu sest sein. Wenn Sie mir nichts mehr von der Liebe sagen wolf

ten: fo will ich ganze Tage mit Ihnen umgehen.

Lottchen. Kommen Sie, Herr Siegmund. Ben Diesen frostigen Leuten sind wir nichts nube. Ob wir ihr taltsinniges Gespräch von ber Freundschaft horen, ober wicht. Wir wollen zu dem Papa gehen.

Lustspiele.

Sechs-

### Sechster Auftritt.

Julden. Ich bin meiner Schwester recht herzlich gut; aber ich wurde es noch mehr seyn, wenn sie weniger auf die Liebe hielte. Es kann seyn, daß die Liebe viel Unnehmlichkeiten hat; aber das traurige und eingeschränkte Wesen, das man daben annimmt, verderbt ihrem Werth, und wenn er noch so groß ware. Ich habe ein sebendiges Benspiel an meiner Schwester. Sie war sonst viel ungezwungener.

Damis. Ich habe Ihnen versprochen, nicht von der Liebe zu reden, und ich halte mein Wort. Die Freunds

Schaft scheint mir in ber That beffer.

Julchen. Ja. Die Freundschaft ist das frohe Vergnusgen der Menschen, und die Liebe das traurige. Man will ein ander recht genieffen, darum liebt man; und man eilt doch nur, einander satt zu werden. Habe ich nicht Recht, herr Damis?

Damis. Ich werde die Liebe in Ihrer Gefellschaft gar nicht mehr ermahnen. Sie mochten mir sonst daben einfale. Ien. Und wie wurde es alsdann um mein Bersprechen fiehen?

Julden. Sie könnten es vielleicht für einen Eigensinn, oder ich weis selbst nicht für mas für ein Unzeichen halten, daß ich die Liebe so fliebe. Aber neim. Ich sage es Ihnen, es gebortzu meiner Ruhe, ohne Liebe zu senn. Lassen Sie mir doch diese Frenheit. Muß man denn diese traurige Plage sühlen? Nein, meine Schwester irrt; es geht an, sie nicht zu empfinden. Ich sebe ja fast ganz allein. Sie sind verdrießlich? O wie gut ists, daß Sie nicht mehr mein Liebhaber sind! sonst hatteich Urssache, Ihnen zu Gefallen auch verdrießlich zu werden.

Damis. O nein, ich bin gar nicht verdrießlich.

Julchen. Und wenn Sie es auch waren, und zwar des wegen, weil ich nicht mehr von der Liebe reden will: so wurde mir doch dieses gar nicht nahe gehen. Es ist mir nicht lieb, daß ich Sie so verdrießlich sehe; aber als Ihre gute Freundinn werde ich darüber gar nicht unruhig. O nein! Ich bin ja auch nicht jede Stunden zufrieden. Sie können ja etwas zu.

überlegen haben. Ich argwohne gar nichts. Ich mag es auch nicht wissen Doch, mein Herr, Sie stellen einen sehr stummen Freund vor. Wenn bin ich Ihnen

Denn so gleichgultig geworden?

Damis. Nehmen Sie es nicht übel meine schone Freundinn, daß ich einige Augenblicke ganz fühllos geschienen habet Ich babe, um Ihren Befehl zu ersüllen, die letzten Bemuhum gen angewandt, die angklichen Regungen der Liebe vollig zu ersticken, und den Sparakter eines aufrichtigen Freundes aus zunehmen. Die Bernunft hat nunmehr über mein herz gezsiegt. Die Liebe war mir sonst angenehmt, weil ich sie Ihrem Werthe zu danken hatte. Nunmehr scheint mir auch die Unsempfindlichkeit schon und reizend zu senn, weil sie durch die Ihreige in mir erwecket worden ist. Verlassen Sie sich darauf, ich will mir alle Gewalt anthun; aber vergeben Sie mir nur wenn ich zuweilen wider meinen Willen in den vorigen Charakter verfalle. Ich liebe in nicht mehr; aber ach sollten Sie doch wissen, wie hoch ich Sie schäße, meine englische Freundinn!

Julchen. Aber warum schlagen Sie benn die Augen nieber? Darf man in der Freundschaft einander auch nicht ansehen? Damis. Es gehört zu meinem Siege. Wer kann Sie

feben, und Gie boch nicht lieben ?

Julchen. Sagten Sie mir nicht wieder, daß Sie mich siebten? O das ist traurig! Ich werde über Ihr Bezeigen recht unruhig. Einmal reden Sie so verliebt, daß man erschrickt, und das andremal so gleichgultig, als wenn Sie mich zum erstenmale sähen. Nein, schweisen Sie doch nicht aus. Sie wiedersprechen mir ja stets. Ist dieß die Eigenschaft eines guten Frenndes? Wir brauchen ja nicht zu lieben. Ist denn die Frenheit nicht so edel, als die Liebe?

Damis. D es gebort weit mehr Starte des Weiftes ju

Der Frenheit. als zu ber Liebe.

Julden. Das sage ich auch. Warum halten Sie mirs denn für übel, daß ich die Frenheit hochschäße; daß ich state eines Liebhabers lieber zehen Freunde; statt eines einfachen lieber ein vielfaches Vergnügen haben will? Sind denn meir 2002 2002

Missart.

ne Grunde fo fchlecht, daß ich darüber Ihre Sochachtung verlieren follte? Thun Gie ben Musspruch, ob ich bloß aus Gie genfinn rede. (Damis fieht Gie gartlich an) Aber warum fe hen Sie mich so angfilich an, als ob Sie mich bedauerten? Bas wollen mir Ihre Mugen durch diese Sprache sagen? Ich fann mich gar nicht mehr in Ihr Bezeigen finden. Gie febeinen mir das Umt eines Auffebers, und nicht eines Freun-Des, über fich genommen zu haben. Warum geben Sie auf meine fleinste Mine Achtung, und nicht auf meine Worte? Mein herr, ich wollte, daß Sie nunmehr ::

Damis. Daß Sie giengen, wollten Sie fagen. 2011ch Diefen Befehl nehme ich an, fo fauer er mir auch wird. Sie. mogen mich nun noch fo fehr haffen : fo werde ich mich doch in Ihrer Gegenwart nie über mein Schickfal beklagen. 3ch

habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen.

Julchen. Saffen? Wenn habe ich benn gefagt, daß ich Sie haffe? Ich verstehe diese Sprache. Weil Sie mich niche lieben follen, fo wollen Sie mich haffen. Dieg ift febr großmus thig. Das find die Fruchte der berühmten Bartlichkeit. Sch werde aber nicht aus meiner Gelaffenheit fommen, und wenn Sie auch mit dem kaltsinnigsten Stolze noch einmal zu mir fagen follten; 3ch habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen. Das ift ja eine rechte Soffprache.

Damis. Es ist die Sprache der Chrerbietung.

(Er geht ab.)

#### Siebenter Auftritt.

Julchen allein.

יוֹם לַיִּינְינָים פּוֹב Wie? Er geht? Aber warum bin ich so unruhig? 3ch. liebe ihn ia nicht : : Nein, ich bin ihm nur gewogen. Es ift boch ein unerträglicher Stoly, daßer mich verläßt. Aber babe ich ihn etwan beleidigt? Er ist ja fonst so vernünftig und fo großmuthig := Rein, nein, er liebt mich nicht. Es muß Berftellung gewesen senn. Ich habe heute ein recht murris fches Wefen (Cottchen tritt unvermerft herein.) Wenn ich nur meine Laute bier batte, ich wollte : : : Achter

#### Achter Auftritt.

Julchen. Lottchen. Ich will sie gleich holen, wenn du es haben lift. Aber mein Kind, was hast du mit dir allein zu reden?

milst. Aber mein Kind, was hast du mit dir allein zu reden? Es ist ja sonst deine Art nicht, daß du mit der Einsamkeit sprichst?

Julchen. Wenn hatte ich denn mit mir allein geredt? Ich weis nicht, daß ich heute allen fo verdächtig vorkomme.

Lottchen. Aberwoher mußte iche, daß du die Laute hate teft haben wollen, wenn du nicht geredt hattest? Mich hast du nicht gesehen, liebes Kind, und also mußt du wohl mit dir selbst geredt haben. Ich dachte es wenigstens, oder bist du anderer Mennung?

Julchen. Ihr mußt euch alle beredt haben, mir ju

wiedersprechen.

Lottchen. Wie fo? Ich habe die nicht widersprochen. Und wennes herr Damis gethan hat, o kann ich nichts da-für. Warumziehst du deine guten Freunde nicht besser? Er sagte mir, im Vorbengehn, du wärest recht bose geworden, weil er es etlichemal versehen, und wider sein Versprechen an die Liebe gedacht hätte.

Julchen. Schwester, ich glaube, Ihr kommt, um Rechenschaft von mir zu fordern. Ihr hort es ja, daß ich mich

nicht zur Liebe zwingen laffe.

Lottchen. Recht, Julden, wenn bir herr Damis jus

wider ift: fo bitte ich dich felber, liebe ihn nicht.

Julchen. Was das für ein weiser Spruch ist: wenn er dir zuwider ist :: Muß mandenneinander hassen, wenn man nicht lieben will? Ich habe ja noch nicht gefragt, ob

Dir dein herr Giegmund juwider ift.

Lottchen. Nein, du hast mich noch nicht gefragt. Aber wenn du mich fragen soltest: so würde ich dir antworten, daß ich ihn recht sehr, recht von Herzen liebe, und mich meiner Zartlichkeit nicht einen Augenblick schäme. Se gehört weit mehr Hoheit des Gemuths dazu, die Liebe vernünftig zu sublen, ale die Frenheit zu behaupten.

Jul

Julchen. Ich mochte vor Verdruß vergehen. herr Das mis hat gleich vorhin das Gegentheil behauptet. Wem soll man nun glauben? Nehmt mirs nicht übel, meine Schwesster, ich weis, daß Ihr mehr Sinsicht habt, als ich; aber ers laubt mir, daß ich meinen Sinsall dem eurigen vorziehe. Und warum kann herr Damis nichtsogut Recht haben, als Ihr? Ihr habt ja immer gesagt, daß er ein vernünstiger und artiger Mann ware.

Lottchen. Das Benwort artig hatte nicht eben nother wendig zu unserer Streitfrage gehört. Aber vielleicht gehört diese Borstellung sonst in die Reihe beiner Empfindungen. Herr Damis ist ganz gewiß verständiger, als ich; aber er ist auch ein Mensch, wie ich! und der beste Berstand hat

feine Schwache Seite.

Julchen. Lottchen, also send Ihr hieher gekommen, um mir zu demonstriren, daß herr Damis ein Mensch, und kein Engel am Verstand ist? das glaube ich. Aber, mein liebes Lottchen, Eure Spotterenen sind mir sehr erträglich. Ich könnte euch leicht die Antwort zurück geben, daß Euer herr Siegmund auch unter die armen Sterblichen gehörte; aber ich will es nicht thun. Ihr würdet nur denken, daß ich aus Eigensund en herrn Damis vertheidigen wollte. Nein, er soll nicht den größten Verstand haben; er soll nicht so galant, nicht so liebenswürdig senn, als Euer Siegmund. So habe ich noch eine Ursache mehr, meine Frenheit zu behaupten, und ihn nicht zu lieben.

Lottchen. Mein liebes Kind, du kömmst recht in die Hise. Du schmalst auf mich und meinen Geliebten, und ich bleibe dir doch gut. Man kann dich nicht hassen. Du trägst dein gutes Herz in den Augen und auf der Junge, ohne das du daran denkst. Du bist meine liebe schone Schwester. Deine kleinen Fehler sind fast eben so gut, als Schönheiten. Wenigstens kann man sie nicht begehen, wenn man nicht so aufrichtig ist, wie du bist. Kind, ich habe diese Nacht einen merkwürdigen Traum von einer jungen angenehmen

Braut gehabt, und ich :::

Jul

Julden. Ich bitte dich, liebe Schwester, las mich allein. Ich bin verdrießlich, recht sehr verdrießlich, und ich werde es nur mehr, je mehr ich rede.

Lottchen. Bift du etwan darüber verdrießlich, daß ich in der heftigkeit ein Wort wider den herrn Danis : :?

Julchen. D warum denkst du wieder an ihn? Wilst du mich nochmehr zu Fehlern bringen? laßihm doch seinen schwachen Verftand, und mir meinen verdrießlichen Geist, und das Gluck, einige Augenblicke allein zu senn. Die altern Schwaftern haben doch immer etwas an den jungern auszusesen.

Lottchen. Ich hore es wohl, ich foll gehen. But.

### Neunter Auftritt.

Julden. Ist es nicht möglich, daß ich allein senn fann? Mussen Sie mich nothwendig storen, herr Magister? Sa

gen Sie mire nur furg, was ju Ihren Diensten ift.

Der Magister. Jungfer Muhme, ich will etwas mit Ihnen überlegen. Vielleicht bin ich wegen meiner Jahre und meiner Erfahrung nicht ungeschickt dazu Ich liebe Sie und Sie wissen, was der Verstand für eine unentbehrliche Sache ben allen unsern Handlungen ist.

Julden. Ja, das weis ich. Dem ungeachtet wollte ich munschen, daß ich heute gar keinen hatte; vielleicht was

re ich ruhiger.

Der Magister. Sie übereilen sich. Wer wurde uns das Wahre von dem Falschen, das Scheingut von dem wahren Gute unterscheiden helsen? Wer wurde unsern Willen zu sessten und glucklichen Entschliessungen bringen, wenn es nicht der Verstand thate? Und wurden Sie wohl so liebenswurdig geworden senn, wenn Sie nicht immer verständig gewesen waren?

Julchen. herr Magister, Sie sind ja nicht auf Ihrer Studierstube. Was qualen Sie mich mit Ihrer Gelehrsamteit? Ich mag ja nicht so weise senn, als Sie. Ich kann es auch nicht senn, weil ich nicht so viel Geschicklichkeit besitse.

Dig and or Google

Der Magister. Zu eben der Zeit, da Sie wunschen, daß Sie seine Bernunft haben möckten, beweisen Sie durch Ihre Bescheidenheit, daß Sie ihrer sehr viel haben. Ich sordere keine Gelehrsamkeit von Ihnen. Ich will sogar die meinige vergessen, indem ich mit Ihnen spreche. Sie sollen hente dem Schritt zu Ihrem Glücke thun. Es scheint aber nicht, daß Sie dazu entschlossen sind. Gleichwohl wünscht es Ihr Herr Bater herzlich. Ich habe ihm versprochen, Ihnen einige kleine Borstellungen zu thun. Und ich wünschte, daß sie solche anhören, und mir Einwürfe dagegen machen möchten. Dießkann ich, so alt ich bin, doch wohl leiden. Die Liebe ist eine der schoften, aber auch der gefährlichsten Leidenschaften. Sie tächt sich anns, wenn wir sie verschmähen; und sie rächt sich auch, wenn wir uns in unserm Gehorsame übereilen.

Julchen. Sie sund etwas weitlauftig in ihren Vorstelstungen. Allein Sie sollen ohne Einwurf recht haben. Lassen Sie mich nur in Nuhe. Mein Verstand ist frenlich nicht so stark an Grunden, als eine Philosophie. Dennoch ist er

noch immer fart genug für mein Berg gewesen.

Der Magister. Wissen Sie nicht, daß uns unsere Leisbenschaften am ersten besiegen, wenn sie am ruhigsten zu senn scheinen? Das Herz der Menschen ist der größte Betrüger. Und der Klügste weis oft selbst nicht, was in ihm vorgeht. Wir lieben, und werden es zuweilen nicht eher gewahr, als his wir nicht mehr geliebt werden. Dieses alles sollen Sie nicht glauben, weil ichs sage. Nein weil es die größten Kenner des menschlichen Herzens, ein Sokrates, ein Plato, ein Senerta, und viele von den neuern Philosophen gesagt haben.

Julden. Ich kenne alle diese Manner nicht, und verlange sie auch nicht zu kennen. Aber wenn sie so weise gewesen sind, wie Sie behaupten: sowerden sie wohl auch gesagt haben, daß man ein unruhiges herz durch viele Vorstellungen nicht noch unruhiger machen soll. Und ich traue dem Plato und Seneka, und wie sie alle heisen, so viel Einsicht und Höftlichz keit zu, daß sie Sie bitten wurden, mich zu verlassen, wenn sie zugegen waren. So bald ich die Leidenschaften, und insonderheit

berheit die Liebe nicht mehr regieren tann: fo will ich

Ihre Philosophie um Beiftand ansprechen.

Der Magister Ihre Aufrichtigkeit gesält mir, ob sie mir gleich zu widersprechen scheint. Aberich wurde mich sur sehr unphilosophisch halten, wenn ich den Widerspruch nicht gelassen anhören könnte. Sie sollen mich nicht beleidiget haben. Nein! Aber Sie sagen, Sie sind unruhig. Sollte es ist nicht Zeit seyn diese Unruhe durch Ueberlegung zu danu pfen? Was verursacht Ihre Unruhe? Ists der Affect der Liebe, oder des Abscheus? der Furcht, oder des Verlangens? Ich wollte wunschen, daß Sie ein anschauendes Erkenntnis davon hätten. Wenn man die Ursache eines moralischen Uebels weis: so weis man auch das moralische Gegen mittel. Ich menne es gut mit Ihnen. Ich rede begreifs sich, und ich wollte, daß ich noch deutlicher reden könnte.

Julden. Ich seige nicht das geringste Mistrauen, wer in Ihrer Aufrichtigkeit, noch in Ihrer Gelehrsamkeit. Aber ich bin verdrießlich. Ich weis nicht, was mir fehlt, und mag es auch zu meiner Rube nicht wissen. Verlass

fen Sie mich. Sie find mir viel zu scharffinnig.

Der Magister. Warum loben Sie mich? Wenn Sie so viel Jahre der Wahrheit nachgedacht hatten, als ich: so würden Sie vielleicht eben so helle denken. Unterdrücken Sie Ihre Unruhe, und überlegen Sie das Glück, das sich Ihnen beute auf Ihr ganzes Leben anbietet. Herr Damis verlangt Ihr Herr, und scheint es auch zu verdienen. Was sagt Ihr Verftand dazu? Auf die Wahl in der Liebe kommt das ganze Glück der Che an; und kein Irrthum bestraft und so sehr, als der, den wir in der Liebe begehen. Allein wenn kann man sich leiter irren, als ben dieser Gelegenheit?

Julden. 3ch glaube, daß dieser Unterricht recht gut ift. Aber was wird er mir nuben, da ich nicht lieben will.

Der Magister. Sie reden sehr hisig. Dennoch werde ich nicht aus meiner Gelassenheit kommen. Sie wollen nicht lieben, nicht heirathen? Aber wissen Sie denn auch, daß Sie dazu verbunden sind? Soll ich Ihnen den Beweis aus meis 35

Dial and by Google

nem Rechte der Natur vorlegen? Sie wollen doch, daß das menschliche Geschlecht erhalten werden soll? Dieses ist ein Zweck, den uns die Natur lehrt. Das Mittel dazu ist die Liebe. Wer den Zweck will, der muß auch das Mittel wollen, wenn er anders verständig ist. Sehn Sie denn nicht, daß Sie zur She verbunden sind? Sagen Sie mir, nur, ob Sie die Kraft dieser Gründe nicht fühlen?

Julchen. Ich fuhle fie in der Thatnicht. Und wenn die Liebe nichts ift, als eine Pflicht: fo wundert miche, wie fie fo viele Bergen an fich ziehen kann. Ich will ungelehrt lieben. Ich will warten, bis mich die Liebe durch ihren Reiz bezaubern wird.

Der Magister. Jungser Muhme, das heißt halbstarrig senn, wenn man die Augen vor den klarsten Beweisen zuschließt. Wenn Sie erkennen, daß Sie zur She verbunden sind, wie konnte denn Ihr Wille undeterminirt bleiben? Ist denn der Benfall im Verstand und der Entschluß im Willen nicht eine und eben dieselbe Handlung unserer Seele? Warum wolften Sie sich denn nicht zur Heirath mit dem Herrn Damis entschließen, da Sie sehen, daß Sie eine Pflicht dazu haben?

Julchen. Nehmen Sie mirs nicht übel, herr Magister, daß ich Sie verlasse, ohne von Ihrer Sittenlehre überzeugt zu senn. Was kann ich armes Madchen dafür, daß ich nicht so viel Einsicht habe, als Plato, Seneka, und Ihre andern weisen Manner? Machen Sie es mit diesen Leuten aus, war um ich keine Lust zur heirath habe, da ich doch durch Ihren Beweis dazu verbunden bin. Ich habe noch etliche Unstakten in der Küche zu machen.

### Zehnter Auftritt. Der Magister. Cleon.

Der Magister. Ich habe beiner Tochter Julden alle mögliche Vorstellungen gethan. Ich habe mit der größten Selbstverläugnung mit ihr gesprochen. Ich habe ihr die stärksten Beweise angeführt; aber —

Cleon. Dhattest bu ihr lieber ein paar Erempel von

glucklich verheiratheten Madchen angeführt.

Der

Der Magister. Sie wiedersprach mir mehr als ein: mal; aber ich tam nicht aus meiner Gelaffenheit. Ich erwies ihr, daß fie verbunden mare zu beirathen.

Cleon. Du haft dir viel Dube gegeben. Ich denke, wenn ein Madchen achtzehn Jahr, ift: fo wird fie nicht

viel wider diesen Beweis einwenden konnen.

Der Magister. Julden fab alles ein. 3ch machte es ihr febr deutlich. Denn wenn man mit ungelehrten ju thun hat, Die nicht abstraft denken konnen: fo muß man fich berunter laffen, und das Ingenium zuweilen zu Bulfe nehmen.

Cleon. Aber wie weit haft du Julden durch beine Grun: de gebracht? Will fie den Berrn Damis beirathen? Sat fie denn ihre Bergensmennung nicht verrathen ? Ich fann ja den rechtschaffenen Mann nicht langer aufhalten. Er mennt es

fo redlich, und hat so viele Berdienste.

Der Magister. Sie sagte, sie ware unruhig. Und bas war eben schlimm. Denn die Brunde der Philosophie fordern ein ruhiges Berg, wenn fe die Ueberzeugung wirken follen. Wenn der Berftand durch die Triebe des Willens besturmt wird : foift er nicht aufmerkfam. Und ohne Aufmerkfamkeit find die schärfften Beweise nichts, als stumpfe Pfeile. Cleon. Rede nicht so tieffinnig. Du hattest sie eben sole

len ruhig machen: so fabe ich den Rugen von deiner Be-

schicklichkeit.

Der Magister. Ich versuchte alles. Ich zeigte ihr die schone Seite der Liebe. 3ch fagte ihr erftlich, daß eine gluckliche Che das größte Bergnugen mare.

Cleon. Ja, die gludlichen Chen find etwas fehr schones. Alber du hatteft ihr fagen follen, daß ihre Che mahricheinlicher Weife febr glucklich werden murde. Das ift meine Abficht

gewesen, warum ich dich zu ihr geschickt habe.

Der Magifter. Kurg und gut, durch Lehrfage und Er: weise ift fie nicht zu gewinnen, bas febe ich mohl. Gie verftebt wohl die einzelnen Gage; aber wenn fie Diefelben in Bedans ten zusammen verbinden, und bem Schluffe bas Leben geben foll: foweicht ihr Berftand gurud, und fie wird ungehalten, daß er fie verlagt. Eleon. Cleon. Miso kannst du mir weiter nicht helfen, und fie

nicht überreden?

Der Magister. Es giebt noch gewisse wisige Beweise zur Ueberredung, die man Beweise nar an Gomen nennen könnte. Dergleichen sind ben den alten Rednern die Fabeln und Allegorien, oder Parabeln. Ben Leuten, die nicht scharf denken können, thun diese wisigen Blendwerke oft gute Dienste. Ich will sehen, ob ich durch mein Ingenium das ausrichten kann, was sie meinem Verstande versagt hat. Vielleicht macht ihr eine Fabel mehr Lust zur Heirath, als eine Demonstration. Ich will eine machen, und sie ihr vorlesen und thun, als ob ich sie in dem Fabelbuche eines jungen Menschen in Leipzig gefunden hätte, der sich durch seine Fabeln und Erzählungen ben der Schuljugend so beliebt gemacht hat.

Cleon. Uch ja, das thue doch, damit wir alles versichen. Wenn die Fabel hubschift: so kannst du sie gleich auf meiner Tochter Hochzeit der Welt mittheilen. Mache nur nicht gar zu lange darüber. Gine Fabel ist ja keine Lobrede. Es muß ja nicht alles so accurat senn. Meine Tochter wird dich nicht verrathen. Mache, daß sie Ja spricht: so will ich dir ohne Fabel, aber recht aufrichtig danken (Der Magister gehr ab.)

#### Eilfter Auftritt. Eleon. Lottchen.

Lottchen. Papa, der Herr Vormund des Herrn Damis hat durch seinen Bedienten dieses Zettelchen an Siegeschickt. Cleon. (Er liest) "Weil Sie es verlangen: so werde ich "die Ehre haben, gegen die Cassezeit zu Ihnen zu kommen. "Ich lasse mir die Wahl des Herrn Damis, meines Münz dels, sehr wohl gefallen. Er hatte nicht glücklicher wählen "können. Kurz, ich will mich diesen Nachmittag mit Ihnen "und Ihren Jungsern Tochtern recht vergnügen, weil ich oh"ne dieß heute eine angenehme Nachricht vom Hose erhalten
"habe. Bugleich muß ich Ihnen melden, daß heute oder
"morgen das Testament Ihrer verstorbenen Frau Muhme,
"der Frau Stephan, geösnet werden soll. Ich glaube ge-

"wiß, daß sie Ihnen etwas vermacht hat. Wielleicht kann "ich Ihnen die Gewißheit davon um vier Uhr mitbringen. "Ich bin n."

Das geht ja recht gut, meine liebe Tochter. Ich dachte immer der herr Bormund murde seine Sinwilligung nichtzur Beirath geben, weil meine Tochter kein Bermogen hat.

Lottchen. Das habe ich gar nicht befürchtet. Der Berr Bormund ist ja die Leutseligkeit und Dienstfertigkeit selbst, und macht sich gewiß eine Freude daraus, zu dem Glücke eines Frauenzimmers etwas benzutragen, der man keinen größ sern Vorwurf machen kann, als daß sie nicht reich ist.

Cleon. Tochter, du haft sehr Recht. Es ist ein lieber Mann. Ich habe nur gedacht, daß er einen gewissen Fehler haben mußte, weil er schon nabe an vierzig ist, und noch tein-Umt hat. Aber was hilft uns das alles, wenn Julchen

den herrn Damis nicht haben will?

Lottchen. Machen Sie sich keine Sorge, lieber Papa. Julchen ift paut, als besiegt. Und ich denke, es konnte ihr kein groffer Unglud widerfahren, als wenn man ihr ihren Schaß, die sogenannte Frenheit, ungeraubt liesse. Ich habe die sicher sten Merkmale, daß sie den Herrn Danis liebt.

Cleon. Sollte es möglich sein? Ich durfte es bald selbst glauben. Ihr losen Madchen thut immer, als wemr end nichts an den Mannern lage, und helmlich habt ihr boch eine herzliche Freude an ihnen. Je nun, die Liebe ist auch nothig

in der Welt.

Lottchen. Papa, diese Satire auf dielosen Madchen trift mich nicht. Ich dachte, ich machte kein Geheimnis aus meiner Liebe. Wenigstens halte ich die vernünftige Liebe für kein grösser Verbrechen, als die vernünftige Freundschaft.

Cleon. Mein Kind, wenn mir die Fran Muhme Stephan etwas vermacht haben sollte: so fabe iche sehr gern, wenn ich euch, meine Tochter, auf einen Tag versprechen, und euch in turgem auf einen Tag die Hochzeit ausrichten konnte. Ich wollte gern das ganze Vermachtnis dazu hergeben.

Lotte

Lottchen. Sie sind ein liebreicher Vater. Nein, wenn Sie auch durch das Testament etwas bekommen sollten: so wurde es doch ungerecht senn, wenn wir Sie durch unstre Heirathen gleich um alles brachten. Nein, lieber Papa, ich kann noch lange warten. Und mein Geliebter wird sich ohnedieß nicht zur She entschließen, bis er nicht eine hinlangliche Versorgung hat.

Theon. Thue bein möglichstes, daß Julchen heute noch Ja fpricht. Die Madchen muffen wohl ein wenig sprobe thun; aber fie muffen es den Junggesellen auch nicht fo aar

fauer machen.

Lottchen. Papa, unsere liebe Mama sagt nicht so.

Cleon. Loses Kind, ein Bater darf ja wohl ein Wort reben. Ich bin ja auch jung gewesen, und meine Jugend reutmich gar nicht. Ich und deine liebe Mutter haben uns ein Jahr vor der She, und sechzehn Jahre in der She, wie die Kinderwertragen. Sie hat mir tausend vergnügte Stunden gemacht, und ich wills ihr noch im Grabe danken. Sie hat auch euch, meine Kinder, ohne Ruhm zu melden, recht gut gezogen. Se wird dir gewiß wohl gehen. Verlasse dich darauf. Du thust mir viel Gutes. Du führst meine ganze Haushaltung. Senzufrieden mit deinem Schicksale. Ich lasse dir nach meinem Tode einen ehrlichen Namen und eine gute Ausfrieden. Laß mich ja zu meiner lieben Frau ins Grab lezgen. Ich will schlafen, wo sie schläft.

Lottchen. Uch Papa, warum machen Sie mich weiches muthig? Sie werden, wenn es nach meinem Wunsche geht, noch lange leben, und ersahren, daß ich meinen Ruhm in der Pflicht Ihnen zu dienen suche. Und wenn ich Sie hundert Jahre versorge: so habe ich nichts mehr gethan, als was mir meine Schuldigkeit besiehlt. Heute nuussen Sie vergnügt senn. Doch vielleicht ist die traurige Empfindung, die in Ihnen entstanden ist, die angenehmste, die nur ein rechtschaffener Vater sublen kann. Aber, lies ber Vapa, es ist kein Wein mehr im Keller, als das gute Jah, das Sie in meinem Geburtsjahre eingelegt haben.

Mas

Das werden wir heute unfern Gaften für Wein vor-

fegen?

Cleon. Tochter, zapfe das Faß an. Und wenn es Mesctar ware: so ist er für den heutigen Tag nicht zu gut. Es wird bald Mittagszeit senn. Ich will immer gehen, und Die Forellen aus dem Fischhalter langen. Wenn ich Juschen sehe; so will ich dir sie wohl wieder herschicken, wenn du noch einmal mit ihr reden wisst.

Lottchen. Recht gut, Papa, ich will noch einige Au-

genblicke bier marten.

### 3 wolfter Auftritt. Cottchen. Siegmund.

Siegmund. Ich habe schon einen Augenblick mit Julchen gesprochen. Sie ist ungehalten auf den herrn Damis; aber ihre ganze Anklage scheint mir nichts, als eine Liebeserklarung in einer fremden Sprache zu senn. Ich hatte nicht gedacht, daß sie so zärtlich wäre. Die Liebe und Freundschaft reden zugleich aus ihren Auge und aus ihrem Munde, ie mehr sie nach ihrer Mennung die erste verbergen will.

Lottchen. En, en, mein lieber herr Siegmund! Ich könnte bald einige Minuten eifersuchtig werden. Nicht wahr, meine Schwester ift reizender, als ich? Aber den

noch lieben Gie mich.

Siegmund. Wer kann Sie einmal lieben und nicht beständig lieben? Ihre Jungfer Schwester hat viele Verdienste; aber Sie haben ihrer weit mehr. Sie kennen mein Herz. Dieses muß Ihnen für meine Treue der

ficherfte Burge fenn.

Lottchen. Ja, ich kenne es und bin ftolz darauf. Ach mein liebster Freund, ich muß Ihnen sagen, daß uns viele leicht ein kleines Gluck bevorsteht. Mochte es doch zu Ihrer Beruhigung etwas bentragen! Der herr Vormund des herrn Damis hat dem Papa in einem Billette gemek det, daß heute das Testament der FrauMuhme Stephan geöfinet werden wurde, und daß er glaubte, sie wurde den Papa

darinne bedacht haben. O wie glucklich ware ich, wenn ich

Ihre Umftande zu verbeffern vermögend mare!

Siegmund. Machen Sie mich nicht unruhig. Sie lieben mich mehr, als ich verdiene. Gedulden Sie sich, es wird noch alles gut werden, und

Lottchen. Sie sind unruhig? Was fehlt Ihnen? Sagen' Sie mirs. Mein Leben ist mir nicht lieber, als Ihre Ruhe.

Siegmund. Ach, mein schönes Kind, es fehlt mir nichts, nichts als das Gluck, Sie ewigzu besthen. Ich bin etwas zerstreut. Ich habe diese Nacht nicht wohl geschlasen?

Lottchen. D. kommen Sie, und werden Sie mir zur Liebe munter. Wir wollen erft zu Julchen auf ihre Stube und dann gleich zur Mahlzeit gehn.

Ende des erften Aufzugs.

MAMANA

### Zwenter Aufzug. Erster Auftritt. Eleon. Julchen.

Sleon. Du wirst doch wissen, ob du ihm gut bist?
Inlchen. Lieber Papa, woher soll iche benn wiß!
sen? Ich will Ihnen gern gehorchen; aber lassen Sie mich

nur meine Frenheit.

Cleon, Ich will Ihnen gern gehorchen; aber taffen Sie mir nur meine Frenheit. Kleiner Uffe, was redft du denn? Wenn ich dir deine Frenheit laffen foll: so brauchst du mir ja nicht zu gehorchen. Ich will dich gar nicht zwingen. Ich bin dir viel zu gut. Nein, sage mir nur, ob er dir gefällt?

Julchen. Db mir herr Damis gefallt ? Bielleicht,

Papa. Ich weis es nicht gewiß.

"Cleon. Tochter, schame dich nicht, mit deinem Bater auferichtig zu reden. Du bist ja erwachsen, und die Liebe ist ja nichts verbothnes. Gefällt dir seine Person, seine Wildung?

Julchen. Sie miffallt mir nicht. Bielleicht :: : gez fallt fie mir gar,

Eleon.

Cleon. Madchen, was willst du mit beinen Bielleicht? Wir reden ja nicht von verborgenen Sachen; du darst ja nur dein Herz fragen.

Julchen. Aber wenn nun mein Berg fo untreu ift,

und mir nicht aufrichtig antwortet?

Cleon. Rede nicht so poetisch. Dein Berg bist du, und du wirst doch wissen, was in dir vorgeht. Wenn du einen jungen wohlgebildeten, geschickten, vernünftigen und reichen Mensschen sieht, der dich zur Frau haben will: so wirst du doch leicht von dir erfahren konnen, ob du ihm zum Manne has ben mochtest.

Julchen. Zum Manne? : : Uch Papa! laffen Sie mir Zeit. Ich bin heute unruhig, und in der Unruhe konnte ich mich übereilen. Ich glaube in der That nicht, daß ich ihn liebe, sonst wurde ich munter und zufrieden senn.

Wer weis auch, ob ich ihm gefalle?

Cleon. Wenn du darüber unruhig bist: so hat es gute Wege, Bist u nicht ein albernes Kind! Wenn du ihm nicht gesielst: so wurde er sich nicht so viel Mühe um dich geben. Er kennt dich vielleicht besser, als du dich selbst kennst. Stelle dir einmal vor, ob ich deine gute Mutter, da sie noch Jungs ser war, zur She begehret haben wurde, wenn sie mir nicht gessallen hatte. Indem er zu dir sagt: Jungser Julchen, oder wie er dich nennt : Du kannst mir ja sagen, wie er dich heißt.

Julchen. Er heißt mich Mamsell.

Cleon. Kind, du betrügst mich. Er sprache schleche weg, Mamsell? Das kann nicht senn.

Julchen. Zuweilen fpricht er auch liebe Mamfell.

Cleon. Tochter, du verstellst dich. Ich bin ja dein Baster. Im Ernfte, wie heißt er dich, wenn ere recht gut mennt? Julchen. Ich kann mich selbst nicht besinnen. Er

fpricht : : er fpricht : : mein Julchen ::

Cleon. Warum sprichst du das Wort so kläglich aus? Seufzest du über beinen Namen? Dein Name ist schön, Ulso spricht er zu dir: Mein Julchen? Gut, hat er dich nie anders geheissen?

Lustspiele.

Julchen. Ach ja, lieber Papa. Er heißt mich auch zuweilen, mein schones Julchen. Warum fragen Sie mich

benn so aus?

Cleon. Laß mir doch meine Freude, du kleiner Narr. Ein rechtschaffener Bater hat seine Tochter lieb, wenn sie wohl gezogen sind. Ich bin ja stete freundlich mit euch umz gegangen. Aber daß ich wieder auf das Hauptwerkkommie. Ja, indem Herr Damis z. E. zu dir spricht: Mein schones Julchen, ich habe dich ::

Julchen. D! Er heißt mich Sie. Er murde nicht du sprechen. Das ware sehr vertraut, oder doch wenigstens

unhôstich.

Cleon. Mun, nun, wenn er dich auch einmal du hiesse, deswegen versörst du nichts von deiner Chre. Hat mich doch die selige Frau, als Braut, mehr als einmal du geheissen, und es klang mir immer schon. Indem er also zudir spricht: Mein schones Julchen, ich bin Ihnen gut: so sagt er auch zugleich, Sie gefallen mir; denn sonst wurde er das erste nicht sagen.

Julchen. Daß fagt er niemals zu mir.

Cleon. Du machft mich bose. Ich habe es ja mehr, als einmal, selber gehort.

Julchen. Daß er zu mir gesagt batte: 3ch bin Ih-

nen gut?

Cleon. Ja wohl!

Julchen. Mit Ihrer Erlaubniß, Papa, das hat herr Damis in feinem Leben nichtzu mir gefagt. Ich liebe Sie von Bergen, das sprichter wohl; aber niemals, ich bin Ihnen gut.

Cleon. Bift du nicht ein gankisches Madchen! Wir

streiten ja nicht um die Worte.

Julchen. Aber das klinget doch allemal beffer: Ich lie:

be Sie von Herzen, als das andere.

Cleon. Das mag senn. Ich habe das letzte immer zu meiner Liebsten gesagt, und es gestel ihr ganz wohl. Daß die Welt die Sprache andert, dafür kann ich nicht. Ihr Madchen gebt heut zu Tage auf ein Wort achtung, wie

ein Rechenmeister auf einer Ziffer. Es gefällt dir also, wenn er so zu dir spricht? Gut, meine Tochter, so nimm ihm doch. Was wegerst du dich denn? Ich gehe nach der Grube zu. Worauf willst du denn warten? Kind, ich sage dire, es durfte sichkeine Gräfinn deines Brautigams schamen. Herr Damis mochte heute gern die völlige Gewißheit haben, ob er := Julchen. Papa!

Lleon. Mun, was willst du? Nur nicht so verzagt. Ich bin ja dein Bater. Ich gehe ja mit dir, wie mit einer Schwester, um.

Julchen. Papa, darf ich etwas bitten?

Cleon. Herzlich gern. Du bistmir so lieb, als Lottchen, wenn jene gleich etwas gelehrter ist. Bitte, was willst du? Julchen. Ich? Ich bin sehr unentschlossen, sehr vers brieflich.

Cleon. Das ist ja keine Bitte. Rede offenherzig. Julchen. Ich wollte bitten, daß Sie :: mir meine

Frenheit lieffen:

Cleon. Mit beiner ewigen Frenheit! Ich bachte, bu wolltest schon um bas Brautkleid bitten. Ich lasse bri ja beine Frenheit. Du sollst ja aus frenem Willen lieben, gar nicht gezwungen. Bedenke dich noch eine Stunde. Uebers lege es hier allein. Ich will dich nicht långer storen.

#### Zwenter Auftritt. Julchen. Damis.

Damis. Darfich mit Ihnen reden? mein schones Kind? Julchen. Es ist gut., daß Siekommen. Die Gesundheit, die Sie mir über Tische von der Liebe zubrachten, hat mich recht gekrankt. Meine Schwester lachte darüber; aber das kann ich nicht. Sie hat heute überhaupt eine wiederwärtige Gemüthsart, die sieh so gar die mein Herr, erstreckt.

Damis. Bis auf mich? Darf ich weiter fragen?
Julden. Ich fagte ihr, daß ein meiner Mennung waren,
und behauptet hatten, daß mehr Hoheit der Seele zur Frenbeit, als zur Liebe, gehorte. Darüber spottete sie, und sagte
dreift, Sie hatten Unrecht, wo sie nicht gar noch mehr sagte.

Alber laffen Sie fich nichts gegen fie merten; fie mochte fonft benten, ich wollte eine Feindschaft anrichten.

Damis. Lottchen wird es nicht fo bofe gemennt haben.

Sie ift ja die Butheit und Unschuld felbft.

Julchen. Das konnte ich mir einbilden, daß Sie mir wiedersprechen wurden. Und ich will es Ihnen nur gesstehen, daß iche zu dem Ende gesagt habe. Freylich hat meine Schwester mehr Gutheit, als ich. Sie redt von der Liebe, und so gutig bin ich nicht.

Damis. Bergeben Gie es ihr, wenn fie auch etwas von mir gesagt hat. Ich bin ja nicht ohne Fehler. und vielleicht wurde ich Ihnen mehr gefallen, wenn ich ihrer weniger hatte.

Julchen. Bogu foll diefe Erniedrigung? wollen Sie

mich mit dem Borte Fehler bemuthigen ?

Damis. 21ch liebstes Rind, werden Gie es benn nies

mals glauben, wie gut iche mit Ihnen menne?

Julden. Daran zweiste ich gar nicht. Sie sind ja meiner Schwester gewogen; und also wird es Ihnen nicht sauer ankommen, mir Ihre Gewogenheit in eben dent Grade zu schenken.

Damis. Ja, ich versichere Sie, daß ich Lottchen allen Schönen vorziehen wurde, wenn ich Julchen nicht kennte.

Julchen. Ich sebe, die Gefahr mich hochmuthig zu machen, ist zu wenig, Gie von einer Schmeichelen abzuschreten.

Damis. Meine liebe Freundinn, ich verliere mein Glud, wenn dieße eine Schmenchelen war. Warum halbten Sie mich nicht fur aufrichtig?

Julchen. (derftreut.) Ich :: ich habe die beste Mennung

von Ihnen.

Damis. Warum sprechen Sie diesen Lobspruch mit einem so traurigen Tone aus? Rostet er Sie so viel? In Wahrheit, ich bin recht unglücklich. Je langer ich die Ehre habe, Sie zu sehen, und zu sprechen, desto unzufriedner werden Sie. Sagen Sie mir nur, was Sie beunruhigt? Ich will Ihnen ja Ihre Frenheit nicht rauben. Nein, ich will nicht den geringsten Unspruch auf Ihr Herz machen. Ich will

will Sie ohne alle Belohnung, ohne alle Hoffnung, lieben. Wollen Sie mir denn auch dieses Bergnugen nicht gonnen?

Julchen. Sie sind wirklich großmuthiger, als ich ge glaubt habe. Wenn Sie mich lieben wollen, ohne mich zu fesseln: so wird mir Ihr Benfall sehr angenehm senn. Aber dießist es auch alles, was ich Ihnen sagen kann. Werfen Sie mir mein verdrießliches Wesen nicht mehr vor. Ich will gleich so billig senn und Sie verlassen.

Damis. Aber was fehlt Ihnen denn? mein Engel.

Julchen. (unruhig.) Ich weiß es in Wahrheit nicht. Es ist mir alles so angstlich, und es scheint recht, als ob ich das Aengstliche heute suchte und liebte. Ich bitte Sie recht sehr, lassen Sie deswegen nichts von Ihrer Hochachtung gegen mich fallen. Es ist unhössich von mir, daß ich Sie nicht munterer unterhalte, da Sie unser Gast sind. Aber auf mein Gewissen, ich kann nichts dafür. Ich will mir eine Tasse Cassee machen lassen. Vielleicht kann ich mein verdrießliches Wesen zerstreuen. Aber gehn Sie nicht gleich mit mir. Lottchen möchte mir sonst einige kleine Spotterenen sagen. Wollen Sie so gütig senn?

#### Dritter Auftritt. Damis. Lottchen.

Lottchen. Run, herr Damis, wie weit find Gie in

Ihrer Liebe? Sie weinen? Ist das möglich?

217 37 Harto

Damis. O gönnen Sie mir dieses Glud. Es sind Thras nen der Erkentlichkeit, die meine ganze Seele vergnügen. Wenn Sie nur das liebenswürdige Kind hatten sollen reden hören! Wenn Sie nur die Gewalt hatten sehen sollen, die sie ihrem Herzen anthat, um es nicht sehen zu lassen! Sie sagte endlich aufrichtig, sie ware unruhig. Uch! mit welcher Unvnehmlichkeit, mit welcher Unschuld sagte sie dieß! Sie liebt mich wohl, ohne es recht zu wissen. Bedenken Sie nur, mein liebes Lottchen, o bedenken Sie nur, wie :

Lottchen, Warum reden Sie nicht weiter? Damis.

Dhizelb Googl

Damis. Lassen Sie mich doch mein Glückerst recht überdenken. Sie nannte ihre Unruhe ein verdrießliches Wesen.
Sie bat mich, daß ich deswegen nichtet von der Hochachtung
gegen sie sollte fahren lassen. Und das Wort Hochachtung
druckte sie mit einem Tone aus, der ihm die Bedeutung der Liebe gab. Sie sagte endlich in aller Unschuld, sie wollte
sich eine Tasse Casse machen lassen, um den Nebel in ihe
rem Gemuthe dadurch zu zerstrenen.

Lottchen. Das gute Madchen! Wenn der Caffee eine Arznen für die Unruhe des Herzens ware: so würden wir wenig Gemüthekrankheiten haben. Nunmehr wird sie bald empfinden, was Liebe und Frenheit ist. Das Traurige, das sich in ihrem Bezeigen meldet, scheint mir ein Beweis zu senn, daß sie ihre Frenheit nicht mehr zu beschüßen weis. Berwandeln Sie sich nunmehr nach und nach wieder in den Liebehaber. damit Julchen nicht gar zu sehr bestraft wird.

Damis. Diese Berwandlung wird mir sehr natürlich sein: Aber ich fürchte, wenn Julchen in Gegenwart so vies ler Zengen mir ihre Liebe wird bekräftigen sollen: so wird ihr Berz wieder scheu werden. Sie bat mich, da sie mich versließ, daß ich ihr nicht gleich nachfolgen sollte, damit ihr Lotte chen nicht einige Spotterenen sagen mochte. Wie furchts

fam flingt Diefes!

Lottchen. Ja, es heißtaber vielleicht nichts anders, wenn man es in seiner Sprache übersetzt, als: Geben Sie nicht mit mir, damit Lottchen nicht so deutlich sieht, daß ich Sie liebe. Ihre Braut schent sich nicht vor der Liebe, sondern nur vor dem Namen derselben. Wenn sie weniger natürliche Schamshaftigseit hatte, so wurde ihre Liebe sich in einem größern Lichte sehn laffen; aber vielleicht wurde sie nicht so reizend erscheinen. Bielleicht geht es mit der Zartlichkeit eines Frauenzimmere, wie mit ihrer ausserlichen Reizungen, wenn sie gefallen sellen.

Damis. Was mennen Sie, meine liebe Jungfer Schwesfter', foll ich := Aber wie? Ich nenne Sie schon Jungfer.
Schwester, und ich scheue mich doch zugleich, Sie deswes-

gen um Bergebung ju bitten?

Lott=

Lottchen. Ich will ben Fehler gleich wieder gut machen, mein lieber Herr Bruder. Ich habe Ihnen nun nichts

vorzuwerfen. Aber mas wollten Gie fagen?

Damis. Fragen Sie mich nicht. Ich habe es wieder vergeffen. Ich kann gar nicht mehr zu meinen eignen Gedanken
kommen. Julchen denkt und sinnt und redt in mir. Und seit
tem ich sie traurig gesehen habe, habe ich groffe Lust es auch
zu senn. Was für ein Geheinniß hat nicht ein Herz nitt dem
andern! Ich sehe, daß ich glücklich bin, und sollte vergnügt
senn. Ich sehe, daß mich Julchen liebt, und indem ich dies
ses sehe, werde ich traurig, weil sie es ist. Welche neue
Entdeckung in meinem Herzen!

Lottchen. Ichweis Ihnen keinen besfern Rath zu geben, als den, folgen Sie Ihrer Neigung, und vertreiben Sie sich die Traurigkeit nicht, sonst werden Sie zerstreut werden. Sie wird ihres Plazes von sich selber mude werden, und

ihn bald dem Vergnugen von neuen einraumen.

Damis. Ich werde recht furchtsam. Und ich glaube, wenn ich Julchen wieder sehe, daß ich gar stum werde.

Lottchen. Das kann leicht kommen. Bielleicht geht es Julchen auch also. Ich mochte Sie beide ist bensammen ses hen, ohne von Ihnen bemerkt zu werden. Sie wurden beide tiessumig thuu. Sie wurden reden wollen, und statt dessen seufzen. Sie wurden die verrätherischen Seufzer durch gleichz gultige Minen entkräften wollen, und ihnen nur mehr Bedeuz tung geben. Sie wurden einander wechselsweise bitten, sich zu verlassen, und einander Gelegenheit geben, zu bleiben. Und vielleicht wurde Ihre beiderseitige Wehmuth zulest in etliche sehr freundschaftliche Kusse ausbrechen. Aber ich höre meine Schwester kommen. Ich will Sie nicht siehen.

### wolmerd Vierter Auftritt.

Julchen. Damis.

Julchen. War nicht meine Schwester ben Ihnen ? 280 ift sie?

C 4 Damis.

Damis. (in tiefen Gedanken.) Sie gieng, und fagte, fie wollte uns nicht fioren.

Julchen. Micht ftoren? was foll bas bedeuten?

Damis. Vergeben Sie mir. Ich habe mich übereilet. Uch Juliane!

Julchen. Sie haben sich übereilet, und woher? Aber : :

Ja :: Ich will Sie verlassen. Sie sind tiefsinnig.

Damis. Sie wollen mich verlaffen? meine Juliane!

Julchen. Meine Juliane! so haben Sie mich ja sonst nicht geheissen? Sie vergessen sich. Ich will Sie verlassen.

Damis. D gehn Sie noch nicht. Ich habe Ihnen

recht viel zu fagen. 21ch viel!

Julchen. Und was denn? Sie halten mich wider meis nen Willen zuruck. Ist Ihnen etwas begegnet? Was wollen Sie sagen? Reden Sie doch.

Damis. (bange.) Meine Juliane!

Julchen. (mit beweglicher Stimme.) Juliane! den Namen hore ich jum drittenmale. Sie schweigen wieder? Ich muß nur gehn. (Sie geht. Er sieht ihr traurig nach, und sie sieht sich um.) Wahrhaftig, es muß Ihnen etwas groffes bez gegnet senn. Darf ichs nicht wissen? (Er konmt auf sie zu.)

Damis. Wenn Sie mirs vergeben wollten: so wollte ich Ihnen sagen. Aber nein :: Ich wurde Ihre Gewogenheit darüber verlieren, und :: (er kuft ihr die Hand, und halt sie darben.) Nein, ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ach Sie

find verdrieflich, meine Juliane!

Julden. (ganz betroffen.) Nein, ich bin nicht traurig. Aber ich erschrecke, daß ich Sie so bestürzt sehe. Ja :: Ich bin nicht traurig. Ich bin ganz gelassen, und ich wollte, daß Sie auch so wären. Halten Sie mich nicht ben der Hand. Ich wollte meine Schwester suchen und ihr sagen ::

Damis. Was wollten Sie ihr den fagen? mein fco

Julchen.

Julchen. Ich wollte ihr fagen : baß der Papa nach ihr gefragt hatte und ::

Damis. Der Papa? mein Engel!

Julden. Nein, ich irre mich, Herr Siegmund hat nach ihr gefragt, und meine Schwester sprechen wollen, und mich gebeten : (Sie sieht ihn an.) In Wahrheit, Sie sehen so traurig aus, das man sich des Mitleidens ::

(Sie wendet das Gesicht ben Seite.)

Damis. Meine Juliane! Ihr Mitleiden :: Gie brin:

gen mich zur auffersten Wehmuth.

Julchen. Und Sie machen mich auch traurig. War, um hielten Sie mich zurück? Warum weinen Sie denn? (Sie will ihre Eranen verbergen.) Was fehlt Ihnen? Verlaffen Sie mich, wenn ich bitten darf.

Damis. Ja.

Julchen. (für sich) Er geht?

Damis. (indem er wieder zuruck kehrt.) Aber barf ich nicht wissen, meine Schone, was Ihnen begegnet ist? Sie waren ja Vormittage nicht so traurig.

Julchen. Ich weis es nicht. Sie wollen ja gehn. Ist Ihnen meine Unruhe beschwerlich? Sagen Sie mir nur,

warum Sie :: Sie reden ja nicht.

Damis. Ich? Julchen. Ja.

Damis. D wie verschönert die Wehmuth Ihre Wan-

gen! 21ch Juliane!

Julchen. Was seufzen Sie? Sie vergessen sich wenn doch Lottchen wieder kame! Bedenken Sie, wenn sie Sie so betrübt sahe und mich, : Was wurde sie sagen?

(Lottchen tritt aus der Scene hervor.)

Fünfter Auftritt. Die Vorigen. Lottchen.

Lottchen. Ich wurde sagen, daß man einander durch bekümmerte Fragen und Thränen die stärkste Liebeserklärung machen kann, ohne das Wort Liebe zu nennen. Mehr wurde ich nicht sagen.

- 0

Julden. O wie spottisch! Ich muß nur gehn. Lottchen. O ich habe es wohl eher gesehen, daß die hast gehn wollen, und doch ::

Julchen. Das mußte ich in der That nicht. (Giegehtab.)

#### Sechster Auftritt. Damis. Lottchen.

Lottchen. Es dauert mich, daß ich Sie beide gestöret habe. Ich hatte es nicht thun sollen; aber ich konnte mich vor Frenden nicht langer halten. Kann wohl ein schönerer Unblick senn, als wenn man zwen unschuldig Jartliche sieht, die es vor Liebe nicht wagen wollen, einander die Liebe zu gestehen? Mein lieber Herr Damis, habe ich den Plan Ihres zartlichen Schicksalt nicht gut entworfen gehabt? Hatte ich mich noch einige Augenblicke halten konnen; so würde Ihre benderseitige Wehmuth gewiß noch bis zu etlichen vertraulichen Libkosungen gestiegen senn.

Damis. Daran zweiste ich sehr. Ich war in Wahrheit

recht traurig, und ich bins noch.

Lottchen. Ja, ich sehe es, und es wird Ihnen sehr sauer werden, mit mir allein zu reden. Holen Sie unmaßgeblich Ihre betrübte Freundinn wieder zuruck. Ich will sie miteinander aufrichten.

Damis. Ja, das will ich thun.

#### Siebenter Auftritt. Lottchen. Simon.

Simon. Ich bitte Sie um Vergebung, Mamfell, daß ich unangemeldet hereintrete. Das Vergnügen macht mich unhöftich. Sind Sie nicht die liebenswürdige Braut meisnes Herrn Mundels?

Lottchen. Und wenn ichnun seine Braut mare, was := Simon. So habe ich die Ehre, Ihnen zu sagen, daß Ihnen Ihre verstorbene Frau Muhme in ihrem Testamente ihr ganzes Nittergut vermacht hat. Sie werden die Gewisheit davon noch heute vom Nathhause erhalten. Das Testament ist geofnet; und Ihr herr Pathe, der herr hofrath, der ben

ben der Eroffnung jugegen gewesen, bat mir aufgetragen, The rem herrn Bater Diese angenehme Zeitung jum voraus jit binterbringen, ehe er noch die gerichtliche Infinuation erhalt.

Lottchen. Ift das moglich? Die Frau Dauhme hat ihr Berfprechen zehenfacherfüllt. Wie glücklich ift meine Schwe: fter! Gie verdient es in der That. Das ift eine fonderbare Mein Berr, Gie fegen mich in bas empfind: Schickung. lichfte Bergnugen. Ich bin nicht die Braut Ihres herrn Mundels. Aber die Rachricht wurde mich kaum fo febr erfreuen, wenn fie mich felbst angiengen.

Simon. Kurz, Mamfell, ich weis nicht, welche von Ihnen meinen Mundel glücklich machen will. Allein ge: nug, Die jungfte Tochter bes herrn Cleon ift Die Erbinn Des gangen Ritterguts, und alfo eines Bermogens von

mehr als funfzig taufend Thalern.

Lottchen. Das ift meine Schwester. Wie erfreue

ich mich!

Simon. Es thut mir leid, daß ich Ihnen nicht eben Diese Machricht bringen fann. ich wollte es mit taufend

Freuden thun. Wo ift Ihr lieber Herr Bater? Lottchen. Ich habe gleich die Ehre, Sie ju ihm ju führen. Aber ich will Sie erft um etwas bitten. Bonnen Sie mir doch das Vergnugen, daß ich meiner Schwester und Ihrem Beren Mundel die erfte Nachricht von diefer gluckli: chen Erbschaft bringen barf. Es ift meine größte Wolluft, Die Regungen des Vergnugens ben andern ausbrechen zu feben. Und wenn ich viel hatte, ich glaube, ich verschenfte als les, nur um die Welt froh ju feben. Laffen Gie mir immer das Glud, meiner Schwester bas ihrige anzufundigen.

Simon. Bon Bergen gern. Gine fo edle Liebe habe ich nicht leicht unter zwo Schwestern gefunden. 3ch erstaune gang. 3ch mußte wohl, Mamfell, daß Gie die Braut mei: nes Mundels nicht waren; allein ich wollte mir meinen 26nz trag durch eine verstellte Ungewißheit leichter machen. Ich glaubte, Gie murden erschrecken, und über die Bortheile Ih: rer Jungfer Schwester unruhig werden. Aber ich sehe das

Gegen:

Begentheil, und fange an ju munfchen, daß Sie felbst die Brant meines lieben Mundels und die gludliche Erbinn

Der Frau Stephan fenn mochten.

Lottchen. Wenn man Ihren Benfall baburch gewinnen fann, daß man fren vom Reide, und zur Denschenliebe geneigt ist: so hoffe ich mir Ihr Wohlwollen geitlebens zu erhalten. Allfo wollen Gie Julchen und . bem herrn Damis nichts von ber Erbschaft fagen, fonbern es mir überlaffen? Gie find febr gutig.

Simon. 3ch wilk fogar bem herrn Bater nichts bavon fagen, wenn Sie es ihm felber hinterbringen wollen.

Bier fommt er.

#### Achter Auftritt.

Die Vorigen. herr Cleon. herr Siegmund.

Cleon. Mein werthester Berr, ich habe Gie mit bem herrn Siegmund ichon im Garten gesucht. 3ch fabe Sie in das Saus herreintreten, und ich glaubte, Sie murden den Caffe im Garten trinken wollen. Ich erfreue mich über die Chre Ihrer Begenwart. Ich erfreue mich recht von Bergen.

Simon. Und ich erfreue mich, Gie wohl zu feben, und beute einen Zeugen von Ihrem Bergnugen abzugeben.

Lottchen. Ich lieber Papa! Ach lieber Berr Siege mund! foll iche fagen? Berr Gimon!

Simon. Wenn Gie es ergablen, wird mire fo neu

flingen, als ob iche felbst noch nicht wußte.

Cleon. Mun, was ift es benn? meine Tochter! Wem wilst bu es erst fagen, mir, ober meinem lieben Nachbar?

Welcher ist dir liber, du loses Kind?

Lottchen. Wenn ich die Liebe der Ehrfurcht frage: fo find Sies. Und wenn ich die Liebe der Freundschaft bore: so ist es Ihr lieber Nachbar. Ich wills Ihnen benden zugleich fagen, mas mir herr Simon ift ergablt hat. Die verftorbene Frau Duhme hat Julchen in Ihrem Testamente ihr ganges Rittergut vermacht. Das Teftament ift geoffnet, und mein herr Pathe der herr hofrath, lagt Ihnen durch den herrn Simon Diese Machricht bringen.

Cleon.

Cleon. Welch Entzuden, für einen Vater! Das Gut ift doch Weiberlehn? Ja! Ich erschrecke ganz vor Freuden. Das hatte ich nimmermehr gedacht. O sie war dem Madchen sehr gut! Das ganze Rittergut?

Siegmund. Das ist vortrefflich die rechtschaffene

Frau!

Simon. (31 Cleon.) Ich habe mir in Ihren Namen die Abschrift von dem Testamente schon ausgebeten, und ich hoffe sie gegen Abend zu erhalten. Sie werden auch bald eine gerichtliche Verordnung bekommen.

Cleon. Das ist ja ganz was außerordentliches. Ich wills die Armen gewiß genießen lassen. Aber du, meine

liebe Tochter, du fommft daben ju furg.

Lottchen. Ich? Papa. Nein. Wer weis, ob ich ein solches Gluck ertragen konnte! Ich habe schon Gluck genug. Nicht wahr? Herr Siegmund! Was meinen Sie?

Siegmund. Daß Sie es eben so wurdig sind, als Ih.

re Jungfer Schwester.

Cleon. Herr Simon, Sie haben mir ja in Ihrem Billete gemeldet, daß auch Sie eine erfreuliche Nachricht erhalten hatten. Kommen Sie doch mit mir in den Garten, und vertrauen Sie mirs. Diese beiden seindseligen Gemuther werben sich schon allein vertragen, oder uns nachkommen.

# Reunter Auftritt. Lottchen. Siegmund.

Lottchen. Wenn ich Ihre Gröffe nicht kennte: so wurde ich gezittert haben, Ihnen die Nachricht von dem großen Glücke meiner Schwester zu hinterbringen. Aber ich weis, Sie schähen mich deswegen nicht einen Augenblick geringer. Unser Schüssal steht in den Händen der Vorsicht. Diese theilen allemal weise aus, und sie werden sich auch noch zu unserm Vortheile öffinen, wenn gleich nicht in dem Augen blicke, da wir es wünschen.

Siegmund. Mein liebes Lottchen, es wird mir febr leicht, über Ihrem Bergendas Gludgu vergeffen. Wir wob

len

len hoffen. Bergeben Sie mir nur, daß ich nicht immer den Berftreuten vorstelle. Ich habe lange mit Ihrem Papa ge-

fprochen, und ich weis in Wahrheit nicht was.

Lottchen. Wenn Sie mich so lieben, wie ich Sie, so wundert michs nicht, daß Ihnen ein Tag, wie der hentige ist, wo solche Anstalten gemacht werden, einige Wünsche und Unruhen abnöthiget. Trauen Sie doch der Vorseshung! Es ist heute eben ein Jahr, da Sie durch den unglücklichen Proces Ihres Herrn Vaters Ihr Vermögen verloren. Vielleicht beunruhiget Sie dieser Gedanke; aber vielleicht haben Sie auch alles heute über ein Jahr wieder. Haben Sie mit Juschen gesprochen, und dem Herrn Damis zum Besten sich etwas zärtlich gestellt?

Siegmund. Rein, weil ich fo zerftreut bin, fo ::

Lottchen. But. Sie werden diese fleine Mule fast ers sparen konnen. Ihr Serz scheint keinen großen Untrieb mehr nothig zu haben. Aber sagen Sie ihr noch nichts von der Erbschaft. Ich will Sie holen, und es ihr in Ihrer Gegenwart entdecken, und ihrem Geliebten zugleich.

# Zehnter Auftritt. Siegmund allein.

Welche entselliche Nachricht! := Julchen! :: Einganzes Rittergut! Julchen :: die so viel Reizungen, so viel Schönheit und Unmuth besitet! Kennte ich Lottchens Werth nicht: so würde Julchen :: Aber ist Julchen nicht auch tus gendhaft :: großmuthig :: klug, unschuldig ::? Ist sie nicht die Sittsamkeit selbst? Ist Lottchen so schambaft? oder :: Verdammte Liebe, wie qualst du mich! Muß man auch wieder seinen Willen untreu werden? :: Warum konte jene nicht die reiche Erbschaft bekommen? Sahe die Muhme auch, daß die jüngste mehr Verdienst hatte? :: Ich Elender! Ich bin ohne meine Schuld um das größte Vermögen gekommen. :: Aber habe ich weniger Vorzige, als Damis? Julchen widersteht ja seiner Liebe. :: Ist ein Verbrechen? :: Was kann ich dafür, daß sie mich rührt?

ruhrt? Sind meine Bunsche ungerecht, wenn sie mit Julichens Bunschen vielleicht übereinstimmen? : Sie kommt allein.

# Giegmund. Julchen.

Julchen. Meine Schwester hat gesagt, ich soll sie hier in Ihrer Gesellschaft erwarten. Sie sucht den Herrn Damis, und will alsdann hieher kommen, und uns etwas ans genehmers erzählen.

Siegmund. Wird Ihnen unterdessen die Zeit in meis

ner Gefellschaft nicht verdrießlich werden?

Julchen. Mir? Ben Ihnen? Gewiß nicht. Sie sind heute am freundschaftlichsten mit mir umgegangen. Und es wird Ihnen auch wohl kein Geheimniß senn, daß ich Ihnen gut bin, wenn gleich nicht so, wie meine Schwester.

Siegmand. (Er fußt ihr die Sand) Sie fagen mir viel

Schones, angenehme Braut.

Julchen. Bin ich denn eine Braut? Das hat mir noch kein Mensch gesagt. Nein, mein Herr, heißen Sie mich nicht so. Es kann senn, daß ich dem Herrn Damis gewogen senn; aber muß ich darum seine Braut senn? Nein, er ist so gutig, und sagt mir fast gar nichts mehr von der Liebe.

Siegmund. Aber wenn ich Ihnen etwas von der Liebe fagte, wurden Sie auch zurnen? Sie wissen es wohl nicht,

wie hoch ich Gie : : doch : :

Julden. Ben Ihnen bin ich sehr sicher. So lange ein Lottchen in der Welt ist, werden Ihre Liebeserklarungen nicht viel zu bedeuten haben. Sie wollen mich vielleicht aussorschen; aber Sie werden nichts erfahren.

Siegmund. Meine Schone, ich wollte wunschen, daß ich aus Verstellung redte; aber ach nein! Denken Sie

Denn, daß man : :

Julchen. Und was?

Siegmund. Dag man Sie seben, und doch unems pfindlich bleiben fann?

Jul

Julchen. Sie spielen die Rolle des Herrn Damis, wie

Siegmund. Go werde ich febr ungludlich fenn, weil

Sie mit feiner Rolle nicht zufrieden find.

Julchen. Was verlieren denn Sie und meine Schwa-

fter, wenn ich feine Wünsche nicht erfülle?

Siegmund. Bielleicht gewönne ich. Bielleicht wurden Sie die Absichten des aufrichtigsten herzens sehen. Ich versehre Sie; doch : wie kann ich Ihnen das sagen, was ich

empfinde!

Julchen. Sie können eine fremde Person vortrestich annehmen. Aber auch die Liebe im Scherze beunruhigt mich. Ich weise nicht, wo meine Schwester bleibt. Ich möchte doch wissen, was sie mir zu sagen hatte; sie kußte mich vor Freuden. Es muß etwas wichtiges senn. Ich muß sie nur suchen. Berziehn Sie einen Augenblick.

## Zwölfter Auftritt.

Siegmund allein.

Ich Abschen! Was habe ich gethan? Ich werde der rede lichsten Seele untreu, die mich mit Entzückung liebt? Ich? := Aber wie schön, wie reizend ist Julchen! Sie siebt ihn noch nicht:= Und mir, mir ist Sie gewogen? Aber die Vernunft?:= Sie soll schweigen := Mein Herz mag die Sache aussühren.:= Missingt mir meine Absicht: so bleibt mir Lottchen noch gewiß.:= Hat sie mir nicht selbst befohlen, mich versliebt in Julchen zu stellen? Werde ich ihr darum untreu? Wie? sie kömmt noch einmal? sucht sie mich mit Fleiß?

Drenzehnter Auftritt.

Siegmund. Julchen. Der Magister.
Julchen zu Siegmund. Lottchen will mir nichts eber sagen, bis herr Damis wiederkommt. Er ist eine halbe Stunde nach hause gegangen, und Sie sollen so gutig senn, und zu dem Papa kommen.

Siegmund. Nach Ihrem Befehle. Aber darf ich hoffen? Julchen. Weil Sie in der Sprache der Liebhaber reden:

10

fo muß ich Ihnen in der Sprache der Schonen antworten:

Sie muffen mit meinem Papa bavon fprechen.

Der Magister. Ja, herr Siegmund, mein Bruber wartet auf Sie, und ich mochte gern ein Wort mit Jung: fer Julchen allein sprechen.

# Dierzehnter Auftritt.

Julchen. Der Magister.

Julden. herr Magister, wollen Sie mir etwa fagen,

was mir Lottchen neues erzälen will?

Der Magister. Rein, ich habe sie gar nicht gesehen. Ich tomme aus meiner Studirftube, und habe jum Beite vertreibe in einem deutschen Fabelbuche gelesen. Wenn Sie mir zuhoren wollten: so wollte ich Ihnen eine Fabel dars aus vorlesen, die mir gang artig gefdien bat. Ich weis, Sie horen gern wißige Sachen.

Julchen. Ja,aber nur beute nicht, weil ich gar zu unruhig bin. Gielefen mir ja fonft feine Fabeln vor. Wie fonumen Gie denn heute auf diefen Ginfall? Ja,ich weis mobil cher, daß Gie mir eine ziemliche finftere Mine gemacht haben, wenn Sie mich in des la Fontaine oder Sagedorns Fabeln haben lefen feben.

Der Magister. Sie haben Recht. Ich halte mehr auf grundliche Schriften. Und das Solide ift für die Belt allemal beffer, als das Bigige. Uber wie man den Berftand nicht immer anstrengen fann : fo ift es auch erlaubt, zumeilen etwas feichtes ju lefen. Bollen Sie die Fabel boren ? Sie beift die Sonne.

Julchen. Dich habe schon viele Fabeln von der Sonne gelefen! 3ch will es Ihnen auf Ihr Wort glauben, bag

fie artig ift. Lefen Gie mir fie nur nicht vor.

Der Magister. Jungfer Muhme, ich weis nicht, was Sie bente für eine verdrießliche Gemutheart haben. Ihnengu gefallen verderbe ich mir etliche toftbare Stunden. 3ch arbeite für Ihr Gluck, für Ihre Beruhigung. Und Sie find fo unerkenntlich und beleidigen mich alle Augenbicke dafür? Bin ich Ihnen benn fo geringe? Berbienen meine Absichten nicht wenigstens Ihre Aufmerksamleit? Sind dem Ihre Pfliche ten gegen mich durch die Blutsverwandtschaft nicht beutlich Lustspeile. genug

genug bestimmt? Warum widersprechen Siemir benn? Kann ich etwas dafür, daß Sie nach der Bernunft verbunden sind, zu heirathen? Habe ich den Gehorsam, den Sie Ihrem Herrn Bater und mir schuldig sind, etwa erdacht? Ist er nicht in dem Gesche der Vernunft enthalten?

Julchen. Sie schmalen auf mich, herr Magister; aber Sie schmalen doch gelehrt, und deswegen will ich mich zus frieden geben. Darf ich bitten: so lesen Sie mir die Fabet vor; damit ich wieder zu meiner Schwester geben kann.

Sie wiffen nicht, wie boch ich Sie fchage.

Der Magister. Warum sollte iche nicht missen? Wenn Sie gleich nicht ben scharften Verstand haben: so haben Sie doch ein gutes Hetz. Und ich wollte wetten, wenn Sie statt der Bremischen Benträge und anderer solchen leichten Schriften, eine sostenatische Moralphilosophie läsen, daß Sie bald andere sollten densen lernen. Wenn Sie die Triebe des Willens und ihre Matur philosophisch kennen sollten: so würden Sie sehen, daß der Trieb der Liebe ein Grundtrieb wäre, und also

Julchen. Sie reben mir so viel von der Liebe vor. Haben Sie denn in Ihrer Jugend auch geliebt? Kennen Sie benn die Liebe recht genau? Was ift sie denn? Ein Raih:

fel, bas niemand auflofen kann.

Der Magifter Ale wer Berftand genug hat, indie Natur der Dinge zu bringen. Die Liebe ift eine Uebereinstimmung zweener Willen zu gfeichen Zwecken. Mich deucht, dieß ist sehr adaquat. Oder soll ich Ihnen eine andere Beschreibung geben?

Julden: Rein, ich habe mit diefergenug zu thun. Cagen Cie mir lieber bie Fabel. Ich muß zu meiner Schweffer.

Der Magister. Ja, ja, die Fabelist frenlich nicht so schwerzu verstehen, als eine Causaldefinition. Sie ist kurz, und fie Scheint mir mehr eine Allogorie, als eine Fabel zu senn.

Gie klingt alfo:

Die Sonne verliebte fich, wie man erzählt, einmals in den Mond. Sie entdeckte ihm ihre Munche auf das zärtlichte; ale lein der Mond blieb seiner Natur nach kalt und unempfindlich. Er verlachte alle die Grunde womitihn einige benachbarte Dlaneten zur Zärtlichkeit gegendie Sonne bewegen wollten. Ein

beimlicher Stolz hieß ihn fprode thun, ob ihm bie Liebe ber. Sonne gleich angenehm war. Er trofte auf sein schones und reines Gesicht, bis es eine Gottheit auf das Bitten der Sonne mit Flecken verunstaltete. Und dieß sind die Flecken, die wir noch heut zu Tage in dem Gesichte des Monden finden.

Dief ift die Fabel. Was empfinden Gie daben?

Juichen Ich empfinde, daß sie mir nicht gefällt, und daß der Berfasser ihrer noch viel machen wird. Ich will voch nicht hoffen, daß Sie diese Erzählung im Ernst für artig halten.

Der Magister Frenticht fann ber Verstand ben migisgen Cachen feine Startenicht feben laffen. Aber mie, wenn

ich die Fabel felbst gemacht hatte?

Julchen. Go wurde ich glauben muffen, bag die Schuld

an mir lage, warum fie mir nicht schon vorkommt.

Der Magister. Sie wissen sich gut herauszuwickeln. Ich will es Ihnen gestehen. Es ist meine Arbeit. Ich will mich eben nicht groß damit machen; denn Wiß kann auch ein Ungeschrter haben. Aber wollten Sie diese Fabel wohl auf tofen? Was soll die Moral seyn?

Julden Das werden Sie mir am besten sagen können. Der Magister. Die Moral soll etwan diese senn: Ein schönes Frauenzimmer, die gegen den Liebhaber gar zu lange sprode thut, steht in der Gefahr, daß das Alter ihr schönes

Beficht endlich vermuftet.

Inlchen Sie find heute recht finnreich, herr Magifter. Ich merke, die Fabel geht auf mich. Ich bin der Mond. herr Damis wird die Conne senn, und die Planeten werden auf Sie und meine Schwester zielen. habe ich nicht alles errathen?

Der Magister. Ich sehe wohl, wenn man Ihnen seinen Gedanken unter Bilbern vorträgt: so machen sie einen großen Eindruck ben Ihnen. Jungfer Muhme, benken Sie unmasgeblich an die Fabel, und wiedersiehen Sie der Liebe des herrn Damis nicht länger. Was soll ich Ihrem Papa für eine Untwort bringen?

Julden. Sagen Sie ihm nur, daß ich über Ihre Fas bel hatte lachen muffen, so verdrießlich ich auch gewesen was

re. Ich habe Die Ghre, mich Ihnen ju empfehlen.

Ja Funf

Funfgehnter Auftritt.

Der Magister. Cleon. Siegmund.

Cleon. Run, mein lieber Magister, was spricht Julchen? Ich dente, sie wird sich wohl ohne beine Fabel zur Liebe

entschloffen haben.

Der Magister. Sie bleibt unbeweglich. Ich weis nicht, warum ich mir des eigensinnigen Madchens wegen so viel Mübe gebe. Wer weder durch philosophische noch durch sinnlische Beweise zu bewegen ist, den muß man seinem Wahne zur Strase überlassen. Ich sage ihr kein Wort mehr. So geht es, wenn man seinen Kindern nicht ben Zeiten ein gründliches Erkenntnis von der Moral bendringen läßt. Ich habe mich zehnmal erbothen, deine Töchter denken zu lehren, und ihnen die Grundursachen der Dinge zu zeigen. Aber nein, sie soleten wißig, und nicht vernünstig werden.

Siegmund. Mein herr, dieg mar ein verwegner Aus-

fpruch. Ift Julden nicht vernunftig genug?

Der Magifter. Warum benn nur Julchen? Ich versstehe Sie. Ich habe ein andermal die Spre Ihnen zu ante worten. Ihr warten meine Zuhorer auf mich.

Sechzehnter Auftritt. Eleon. Siegmund.

Cleon. Ich weis nicht, wem ich glauben foll, ob dem Masgifter, oder Lottchen? Diefe fpricht, Julchen liebt den herrn Damis, und jener fpricht neins Er hat ja Verstand. Golte

er denn die Sache nicht einsehen? Sagen Sie mir boch

Ihre aufrichtige Mennung, herr Siegmund. Siegmund. Ich komme fast selbst auf die Gedanken, daß Julchen den herrn Damis nicht wohl leiden kann.

Cleon. Aber was soll benn baraus werden? Wenn sie schon etwas von der Erbschaft muste: so dachte ich, das Ritztergut machte sie stolz. Herr Damis ist so redlich gewesen, und hat sie zur Frau verlangt, da sie arm war. Run soll sie ihn, da sie reich ist, zur Dankbarkeit heirathen. Sie wird sich wohl noch geben.

Siegmund. Aber Sie wiffen wohl, daß der Zwang in ber Che üble Früchte bringt. Cleon.

Cleon. Es wird schon gehen. Ich verlaffe mich auf die Beit. Und ich wollte wohl wunschen, herr Siegmund, wenn Sie anders noch Willens find, meine Tochter Lottchen zu eheligen, daß ich heute ein doppettes Berlobnif ausrichten tonnte.

Siegmund. Ja, wenn nur meine Umftanbe :: 3ch

habe einige hundert Thaler Schulden ::

Cleon. Gut. Juiden foll Ihre Schulden von ihrer Erbichaft bezahlen, und Ihnen auch noch taufend Thaler jum Anfange in der She geben.

Siegmund. Das ift fehr schon; aber :: :

Cleon. Sie kriegen an Lottchen gewiß eine verständige Frau. Das Madchen hat fast gar keinen Fehler, und ihr Gesichre ist auch nicht schlecht. Ich darfe ihr nur nicht sagen, aber sie sieht eine Sache manchmal besser ein, als ich. Wenn doch die Abschrift von dem Testamente bald tame! Also wollen Sie Lottchen haben?

Siegmund. Ja, ich wunsche mir Lottchen. Ich gehorche. Ihnen, als meinem Bater. Über darf ich Ihnen sagen, daß es scheint, daß mich Julchen gewogener ist, als dem herrn Damis; und daß Lottchen hingegen mit diesem sehr zusrieden zu senn scheint. Darf ich Ihnen wohl sagen, daß mir Julchen nur iht befohlen hab, ben Ihnen um sie anzuhalten und se

Cleon. Was hore ich? Mun errathe ich, warum das Madchen sich so geweigert hat. Lieber herr Siegmund, ich beschwore Sie, sagen Sie mir, was ben der Sache anzufangen ist. Ich vergebe, ich : Ja doch. Juschen kann Ihnen gewogen senn, aber Lottchen ist Ihnen noch gewogener.

Siegmund. Sie haben volltommen recht, lieber Papa. Cleon. Alfo will Lottchen zwen Manner, und herr Das

mis jwo Weiber haben? Das ift ja unfinnig.

Siegmund. Es ift eine verwirrte Sache, ben ber ich ein ne febr ungewiffe Person spiele. Das beste mird senn, daß Sie alles so geheim halten, als es möglich ift, und die Bers lobung mit dem herrn Damis etwa noch acht Tage anstehen laffen. Bielleicht besinnt sich Julchen anders.

Cleon. D ju wem wollte ich davon reden, ale ju Ihnen? Ich mußte mich ja schamen. D 3

Siegmund. Wenn Lottchen den Herrn Damis frenzwillig mahlen sollte: so bin ich viel zu redlich, als daß ich ihr einen Mann mit so großem Vermögen entziehen will.

Cleon. Sie sind die Großmuth selbst. Ich kann alles zufrieden senn. Ich wollte Ihnen Julchens Bermögent eben sowohl gonnen, als dem herrn Damis. Frenlich ware die Eintheilung nicht uneben. Lottchen ware durch herrn Damis Bermögen, und Ihnen durch Julchens Erbschaft geholfen. Ich weis nicht was ich ansangen soll.

Siegmund. Alfo wollten Sie mir, wenn es so weit

tommen follte, Julden versprechen?

Cleon. Aber Lottchen hat Sie so lieb, lieber, als mich. Und ich dachte, es ware unbillig, daß Sie sie vergaßen. Ich kann mir nicht einbilden, daß meine Tochter so unbesständig senn sollte. Nein. Sie irren sich wohl.

Siegmund. Eben beswegen wollen wir die Sache noch geheim halten. Ich liebe Lottchen, wie meine Seer

le, und ich werde sie auf alle Urt zu erhalten suchen.

Cleon Wir wollen heute zusehn. Wir wollen genaur auf alles Ucht geben. Ich benke gewiß, es soll ben ber ersten Sinrichtung bleiben. Ich will Ihnen Lottchen mit einer guten Urt herschicken. Sagen Sie- ihr nur recht wiel zärtliches vor. Sie hört es gern. Julchen will ich selber noch einmal ausforschen; aber ganz schlau. Ich habe mich lange aufgehalten, und den Herrn Sinra alleine gelassen. Wenn es nur der rechtschaffene Kann nicht übel nimmt.

# Siebenzehnter Auftritt.

Das geht gut. Julchen wird noch meine : Sie ist schon, reich, und wohlgesittet, aufrichtig, edelgesinnt : 2 Aber Himmel, wenn Lottchen mein Borhaben erfahren sollte! Würde sie mein Herz nicht verabscheuen? :: Doch nein. Sie ist sicher. Sie liebt mich : 2 Aber was qualt mich? Sind es die Schwure, die ich ihr ::? Unkrästige

Schwüre ber Trene, Die une die Leibenschaft entreißt so D Julchen, wie reigend bift bu! bich ju befigen, ift bie fein gerechter Wunfch?

Achtzehnter Auftritt. Siegmund. Lottchen.

Lottchen. Ist kommen fie beibe. Run wollen wirk ihnen entbeden. Wie wird fich Julchen erfreuen, o wie wird fie fich erfreuen! und Gie, mein Freund, Gie haben mich boch noch lieb? Wergeben Gie mir Diese überflußige Frage.

Siegmund. Ja, meine Schone, ich liebe Sie ewig und bin burch Ihre Liebe fur meine Treue unendlich belohnet. D fonnte ich Sie boch vollfommen gludlich machen! (Er füßt fie.) Um bieß Vergnugen muß mich ein Pring beneiben. tommen fie. Erlauben Sie, meine Schone, der Papa wartet mit bem Caffee auf mich. Er mochte ungehalten werden.

#### Neunzehnter Auftritt. Lorichen. Julden. Damis.

Lottchen. (zu Damis.) Ich wollte Ihnen ein schones junges, liebenswurdiges Frauenzimmer mit einem Rittere gute anbieten, wenn Sie Julchen wollen fahren laffen. Julchen. Ist bas die Neuigkeit?

Damis. Und wenn Ihr Frauengimmer gehn Ritter: guter hatte: fo wurde mir Julchen auch in einer Schat ferbutte beffer gefallen.

Julchen. Was reden Sie? Boren Sie doch Lottchen an. Wer weis, wie glucklich Gie werden! Ich gonne es Ihnen und der andern Derfon. Lottchen wer ift fie benn?

Lottchen. Es ist ein artiges Kind. Sie hat ein Rit tergut für funfzig taufend Rthlr. Gie ift wohl erzogen.

Julchen. Go? Aber, wose wie heißt fie benn? Lottchen. Gie ift fast so schon, wie bu.

Julchen. Das mag ich ja nicht wissen. Wennich schon bin: fo wird mire ber Spiegel fagen. Go muß teine Schwes

fter mit der andern reden. Gage es dem herr Damis ale lein, 3ch werde wohl nicht baben nothig fenn. (Gie will gehn.) Damie. Damis. Ach liebe Mamfell, gehn Sie noch nicht. Ich

gebe mit Ihnen.

Julchen. Das wird sich nicht schiefen. Das Frauent simmer mit dem Rittergute, das sich in Sie verliebt hat, wurde es sehr übel nehmen. Es ist gut, daß Sie sich ben mir in den Liebeserklärungen geübt haben. Nunmehr werden sie Ihnen wenig Mühe machen.

Lottchen. Hore nur, meine Schwester. Es kommt erst darauf an, obdas Frauenzimmer dem Herrn Damis gefallen wird. Sie hat freylich schone große blaue Angen, fast wie du; eine gefällige Bildung, und eine recht erobernde Miene; kleine volle runde Hande. (Julchen sieht ihre Hande an.) Sie ist dem Herrn Damis gut; aber sie liebt auch die Frenheit.

Julchen. Dich weis gar nicht, mas du haben wilft? Rurz, wie heißt denn das Frauenzimmer, die den herrn

Damis liebt?

Lottchen. Sie heißt ebenfalls, wie du, Juschen. Juschen. D! du willst mich jum Kinde machen.

Lottchen. Nein, Juldyen, ich kundige hiermit dir und beinem Liebhaber ein ansehnliches Glück an. Die verstorbene Frau Muhine hat dir in ihrem Testamente ihr ganzes Ritter; gut vermacht. Herr Simon hat uns die Nachricht nur ist gegeben, und ich hab ihn gebeten, daß er mir die Freude gonnen mochte, sie Euch beiden zuerst zu hinterbringen. Meine liebe Schwester, ich munsche dir tausend Glück zu deiner Erbschaft, und Ihnen, mein Freund, wünsche ich meine Schwester. Wie glücklich bin ich heute!

Julchen. Was? Das ganze Rittergut? Und bir nichts? Hatte sie es benn nicht theilen konnen? Ist es benn auch gewiß? Kann es nicht ein Misverstand senn?

Warum hat fie benn dir nichts vermacht?

Lottchen. Wenn fie dich nun lieber gehabt hat, als mich. Genng, die Erbschaftist dein, und für dich bestimmt gewesen. Ich habe genug, wenn ich kunftig ohne Kummer mit meinem Geliebten leben kann. Uch Julchen, ich weis, das dem Papa ein jeder Augenblick zu kang wird, die er dir seinen Glücke wunsch

munsch abstatten tann. Ich habe ihn gebeten, dich nichts merten zu lassen, bis ich mit dir geredt hatte.

Damis. Ich erstaune gang. Bielleicht mare es ein Glud fur mich, wenn kein Testament mare. Ach mein

liebes Julchen, foll ich Gie verlieren?

Julchen. Lotteben, ich theile das Gubmit dir und bemt Papa. Rein, gang munsch ich mir es nicht. Ich verdiene. es auch nicht. Traurige Erbschaft! :: Ich war unruhig vor dieser Nachricht, und ich bin noch nicht vergnügt. (Sie fehr ben Damis an.) Lind Sie, mein herr ::?

Lamis. Und Sie, meine Schone ::?

Lottchen. Kommt, sonst geht die traurige Scene wies der an. Ich weis, daß der Papa sehon ein wenig geschmas let haben wird.

Zwanzigfter Auftritt. Die Borigen. Cleon.

Cleon. Ihr lofen Rinder, wo bleibt ihr denn? Goll fich

ber Caffee felber einschenten?

Lottchen. Schmalen Sie nicht, lieber Papa. Ihre Tochter find in guten Sanden. Wir waren gleich im Ber griffe, ju Ihnen ju kommen.

Julchen. Ady lieber Papa : :

Cleon. Nun, mas wilft du? Goll ich dir zu beinem Glusche gratuliren? Ich habe vor Freuden schondaraber geweint. Du gutes Kind. Uch Lottchen, gehdoch, und unterhalte den herrn Simon noch einen Augenblick. Er will alsdam gehn, und sich um die Abschrift des Testenheuts bemühn. Sie, herr Damis, sollen so gutig senn und ihm Gesuschaft leisten.

Damis. Bon Bergen gern. (Er gehr mit Lottchen und

Julden, und der Bater muft Salden.)

Ein und zwanzigster Auftritt. Cleon. Julden.

Cleon. Mun, meine Tochter, wie fteht es mit beinem Bert jen ? Es muß bir doch lieb fenn, bag bu ein Rittergut haft.

Julden. Ja, beswegen, bamit ichs Ihnen und meis ner Schwester antieren kann.

District on Consile

Eleon.

Cleon. Du gutes Kind! Behalte, was bein ift. Willst bu beiner dwefter etwas geben; wohl gut. Ich werde schon, so lange ich lebe, Brodt in meinem kleinen hause haben. Aber, was spricht Herr Damis? Hat auch der eine Freue be über beine Erbschaft?

Julchen, Deine Erbschaft scheint ihm fehr gleichgultig

gu fenn.

Cleon. Ja ja, er hat frenlich selber genug Vermögen. Aber du mußt auch bedenken, daß er dich gewählet hat, da du noch ein armes Mädchen warest. Ach wenn du wissen solltes, wie viel gutes mir der herr Vormund ist von ihm erzählet hat, du würdest ihn gewiß lieben! Ich habe immer gewdacht, erwäre nicht garzu gelehrt, weil er nicht so hoch redt, wie mein Bruder, der Magister; allein, sein Vormund hat nich versichert, daß er ein rechter scharffinniger Mensch wäre, und mehr gute Vücher gelesen hatte, als Stunden im Jahere wären. Wer hatte das denken sollen?

Inlichen. Daß er gelehrtift, habe ich lange gewußt; allein daß ichs nicht bin, wis ich leider auch. Bielleicht sucht er die Gelehrsamkeit ben einem Frauenzimmer, und

nicht ein Rittergut.

Cleon. Du redst artig. Da werden die Tochter studiren können, wie die Sohne. Du kannst ja auf der Laute spielen. Du kannst dein Bischen Franzosisch. Du kannst dein Bischen Franzosisch. Du schreibst einen seinen Brief und eine gute Hand. Du kannst gut tanzen, verstehft die Wirthschaft, und siehst ganz sein aus; bist ehrlicher Geburt, gesittet und fromm, und nunmehr auch ziemlich reich. Was will denn ein Mann mehr haben? Herr Damis liebt dich gewiß. Mache, das ich ihn bald Herr Sohn, und dich Braut heißen kann.

Julchen, Braut? das weis ich nicht. Sollte er mich lieden? Papa, Sie haben mich wohl zu fehr gelobt. Meine Schwester kann ja eben so viel und noch mehr als ich.

Cleon. Es ift jest die Rede nicht von deiner Schwester. Sie hat ihren Herrn Siegmund, und verlangt kein groffes Bluck. Gieb ihr etwas von deinem Vermögen: so wird sie volls kome kommen jufrieden fenn; und so will ich fie gleich heute versiloben. Der mochtest du herr Siegnunden lieber jum

Manne baben?

Jalchen. Ich? Papa. Herr Siegmunden? Wiekomsmen Sie auf die Gedanken? wennich lieben wollte, warum sollte ich nicht den Herrn Damis lieben? Hat er nicht vielzleicht noch mehr Verdienste, als jener? Und wenn auch diesser liebenswürdiger ware, da es doch nicht ist, wie konnte ich ohne Verbrechen an ihn denken? da ihn meine Schwesster und er sie so gartlich liebt.

Lleon. So gefällst du mir. Ich bin ein rechter glucklicher Bater. (Er klopit fie auf die Backen.) Meine liebe fchone Tocheter, bleibe ben den Gedanken. Du witst wohl daben fahren. Nicht wahr, du hast den Herrn Damis viel lieber, als Herr Siegmunden? Diefer scheint mir zuweilen ein bischen leichte sinnig zu senn, oder doch lose. Ich habe alleweile mit dem Herrn Simon von ihm gesprochen und allerhand

Julchen. Papa, wenn ich nichzur Liebe entschließe: so gebe ich Ihnen mein Wort, daß ich einen Mann mable, wie herr Damis ist. Wenn ich nur nicht meine Frenheit daben velore! Wennich nur mußte, od ich ihm etwa schon gar liebte! Nein Papa, ich liebe ihn noch nicht. Ich habe eine so reiche Erbschaft gethan, und gleichwohl bin ich nicht zufrieds ner. Ob ich etwa gar krank werde?

Cleon. Ja wohl kann man vor Liebe krank werden. Aber Die Gegenliebe macht wieder gefund. Ich fprache Ja, went ich wie du ware, damit ich der Krankheit zuvor kame.

Julden. Uch! Pava.

Cleon. Uch! Du sollst nicht Ach, du sollst Ja sprechen, Du gefällst ihm ganz ausnehmend. Er wird dich wie seine Kind lieben.

Julchen. Aber werde ich ihm stets gefallen?

Cleon. Das kannst du benken. Woran stoft fich bemt bein Berg noch? Befürchtest du benn gar, daß er dir kunftig untreu werden mochte? Nimmermehr! Der Berr Vormund hat mir gesagt, daß bein Liebster oft zu sagen pflegte, daß er tein Mensch senn mochte, wenn er nicht zugleich fromm senn sollte. Er wird dich gewiß zeitlebens für gut halten. Er wird seine Schwure nicht brechen.

Julden. 3ch bore feine Schwure von ihm. Burbe

er feine Liebe nicht betheuern, wenn er mich ::?

Cleon. Das ist schon, daß er nicht schwort. Um bestos mehr kannst du auf sein Wort bauen. Das offentliche Verssprechenistebender Schwur in der Liebe. Und diesen Schwur will er heute thun, wenn du ihn zugleich thun willst.

Julchen. Papa, ich bin unentschlossen und ungeschiatt die Sache recht zu überlegen. Lassen Sie mir noch Zeit.

Cleon. Bis auf den Abend ben Lische sollst du Zeit has ben. Alsdenn sprich Ja oder Nein. Die Sache ist ernstlich gemennt. Ich habe dir mein Herz entdeckt. Du hast meine Einwilligung. Mache es wie du willst. Komm, dein Liebster wird sich schon recht nach dir umgesehen haben. Komm und führe mich ben der Hand. Ich möchte gern einmal von einer Braut gesühret werden.

Ende des zweyten Aufzugs.

### 

# Dritter Aufzug.

# Erster Auftritt. Siegmund. Julchen.

Julden. Was sagen Sie mir? Das glaube ich in Ewigfeit nicht.

Siegmund. Ich aber glaube es.

Julchen. (bestürzt.) hat er es Ihnen benn felbst gesagt?

Ich ungluckliche!

Siegmund. Er hat mire nicht mit deutlichen Worten gesagt; aber es ift gewiß, das er Ihnen Lottchen weit vorzieht. Ich wollte ihm diese Beleidigung, so groß sie auch ist, gern vergeben, wenn er mir Sie nicht zugleich beleidigte. Ich bes daure Sie, mein Engel. Ich weis, Sie mennen es aufrichtig,

und werden meine Redlichfeit baburch belohnen, baß Gie dem Unbeständigen wenigstene meinen Damen verschweigen.

Julchen. Bar dief die Urfache feiner Traurigfeit? Der Treulose! Was hat er für Vortheile davon, ein unerfahrnes Berg zu betrugen? Wenn er mir aus Rache bas Leben batte nehmen wollen: fo murde ich ihn moch nicht haffen. Aber daß er mich unter der Maste der Liebe und Aufrichtigfeit bin tergebt, ift die schandbarfte That.

Siegmund. Er wird eslaugnen, benten Gie an mich. Julden: Der Berrather! Ja, er foll es taugnen. 3d mag biefes Berbrechen nie aus feinem Munde erfahren. Ich will ihn nicht bestrafen. Rein! Sein Gewissen wird mich rachen : Bie? Er? bem ich heute mein Ber; fchene fen : : boch nein, ich habe ibn nicht geliebt. Aber bat er nicht taufendmal gefagt, bag er mich liebte? Salt man fein Wort unter den Dannern nicht beffer?

Siegmund: D, meine Freundinn, laffen Gie das Berbrechen eines einzigen nicht auf unfer ganzee Gefchlecht fal-Ien. Gollten Gie mein Berg feben! Ja := auch ber Born

macht Sie noch liebenswurdiger.

Bulden. Berlaffen Gie mich, liebster Freund. 3ch will : : Und bu, meine Schwester, du schweigst? Und alles Dief thuft du, o Liebe, Du Deft der Menfchen! : : Berlaffen Sie mich. Ich verspreche Ihnen ben meiner Chre, Ihren Mamen nicht zu entdecken, und Ihre Aufrichtigkeit zeitles bene zu belohnen. Aber kommen Gie bald wieder hieber.

Siegmund. Go bald, als ich glaube, daß uich Ihre

Dige etwas gelegt haben wird.

### amenter Auftritt. Julchen. Damis.

Julden. (Die ihn in ber Site nicht tommen fieht.) Eben ju ber Zeit, ba er mir die thenersten Bersicherungen ber Liebe giebt, wird er auch untreu ::? Und ich, ich kannibn noch nicht haffen? Bin ich bezaubert? MCG5

Damis.

Damis. Allerliebstes Rind, feben Sie mich benn nicht?

Mit wem reden Sie.

Julchen. Mit einem Betrüger, ben ich geliebt haben wurde, wenn ich weniger von ihm erfahren hatte (gelinder.) Ist es Ihnen möglich gewesen, michzu hintergehen? Mich? die ich schon ansieng. Sie im Herzen allen Versonen Ihres Geschlechts vorzuziehn? Warum handeln Sie so grausam, und erwecken eine Reigung in mir, die ich verabscheuen muß, nachdem ich sie gesühlt habe? Doch um Ihnen zu zeigen, was Sie sur ein Herz hintergangen haben: so sage ich Ihren, daß ich Sie niemals hassen, daß ich mich vielmehr bermühen werde, Ihren Fehler vor mir selbst zu verbergen.

Damis. Ich Unglücklicher! Ist der Betrüger der Name den ich verdiene? Ich entschuldige mich nicht einen Augenblick, erzürnte Freundinn. Ich sage Ihnen vielmehrmit dem Stolze eines guten Gewissens, daß mein herz gar keines Betrugs fähig ist. Ich verlange es auch nicht zu wissen, wer Ihnen die üble Mennung bengebracht hat. Die Zeit

wird mich schon rechtfertigen.

Julchen. Und Sie sprechen noch mit so vielem Stolze?

#### Dritter Auftritt. Die Vorigen. Lottchen.

Danis. (zu Lottchen.) Kommen Sie, meine Freundinn, und fangen Sie an, wich zu haffen. Ich soll meine Julia: ne hintergangen haben.

Lotteben. Saben Sie fich beibe fcon ein wenig ge-

jantt? Bermutblich über die erften Ruffe.

Danis. (ju Julden.) Berklagen Sie mich boch ben Ihrer Jungfer Schwester. Sagen Sie ihr boch mein Berbrechen. Julchen. Bielleicht fande ich da die wenigste Hulfe.

Lottchen. Ach Julchen, wenn die verstorbene Frau Muhr mees hatte wiffen sollen, daß du dich an dem Tage deiner Verstobung mit deinem Brautigam zanken wurdest: sie hatte die Bicht einen Zichelm Mittergute vermacht. Ich habe die gute Hosung, bag der Krieg nicht lange dauern wird. Dein

Dein Berg ift von Natur friedfertig, wenn gleich bie Liebe etwas gantisch ift.

Julchen. D scherze nicht.

Lottchen. (311 Danis.) Sehn Sienur Ihre liebe Beaut techtan. Saben Sie sie durch eine kleine Liebkosungerbittert gemacht: so wollte ich Ihnen den Rath geben, sie durch zwo neue zu besanftigen. Julchen, rede wenigstens mit mir, wenn es herr Damis nicht verdient. Ober wenn er dich ja beleidiget hat: so laß dir den Kuß wieder geben: so send ihr geschiedene Leute. Was fabt ihr denn mit einander?

Julden. Was wir mit einander haben? Das werde ich in deiner Gegenwart nicht sagen können. Ich glaube zwar gar nicht, daß du ihm Gelegenheit gegeben hast. Und was kann er dafür, daß du liebenswürdiger bist, als ich? Auch sein Vergehn ist noch ein Verdienst. Er wurde dich nicht lieben, wenn er nicht die größten Vorzüge zu lieben gewohnt

ware. 3ch entschuldige ibn felbft.

Lottchen. Du gutes Kind! Also bin ich beine Rebenbuhlerinn? Du dauerst mich in Wahrheit. Ich will dir das ganze Geheimniß eröffnen. Kommen nicht die Beschuldigungen wider deinen Liebhaber von Herr Siegmunden her? Ich kann mirs leicht einbilden. Er hat sich in dich verliebtstellen sollen, um dich zu überführen, daß du vielleicht schon liebtest Er wird also die List gebrauchen und dich beredt haben, daß Herr Damis mich liebte. Vergieb ihm diesen Scherz. E: hat seine Rolle gar zu gut gespielt.

Julchen. Er that sehr ernfilich, und : :

Damis. (ju Julden.) Sehn Sie, was ich für ein ber trügerrisches Gerz habe?

Julchen. Uber : : :

Damis. Sie konnen noch ein Mistrauen in mich fegen? Wie wenig muffen Sie mich kennen!

Julchen. Ich? mein Herr:::

Damis. Ift das der Lohn fur meine Liebe?

Julden. Der Lohn? Saffen Sie mich benn? Wurde ich eifer füchtig geworden fenn, wenn ich nicht := 2016 haben

Gie

Sie mich nicht hintergangen? Ja, mein ganges Berg bat

für Gie gesprochen.

Lottchen. Du haft bich fangen laffen, meine gute Schwer Und ich merte, bag es dir schon webe thut, daß du Deinen Geliebren wegen beiner Sike noch nicht um Bet: gebeng gebeten haft. Ich will es an beiner Stelle thun. (Bum Damis.) Mein Berr, fenn Gie fo gutig, und vergeben Sie es Julden, daß Sie gartlicher von ihr geliebt werden, als Gie gedacht haben.

Julden. Mein, wenn ich mich geirrt habe: fo bitte

ich Ihnen meinen Fehler frenwillig ab.

Danis. Aber lieben Sie mich denn auch?

Julden. Ja! Munmehr weiß ich gewiß, bag ich Sie liebe. Und nunmehr bin ich bereit, diefes Befenntnif vor meinem Bater und Ihren herrn Vormunde ju wiederhoten, wenn Ihre Winfche badurch befriediget werden.

Damis. Meine Juliane! Ich bin zu glucklich.

Julden. Wenn ich Ihr Berg noch nicht hatte: fo wurbe ich nunmehr felbft barum bitten, fo boch schake ichs.

Damis. Bortrefliche Juliane! Ich bin : Doch es ift Diefes ift es mir fein Gebanke anftandig gening für Gie. alles, maß ich Ihnen in der Entzuckung antworten fann.

Lottchen. Meineliebe Schwefter, (Sieumarmt Julden.) Deine Liebe fen ewig gludlich! Gen mir ein Benfpiel ber Bart: lichfeit und ber Bufriedenheit. (Sum Damis.) Und Gie, mein lieber herr Bruder, follen fo glucklich fenn, als ich meine Schwester zu sehen munfche. Bleiben Sie ein Freund mei: nes Freundes, und befordern Sie unfere Rube durch Ihre Unfrichtigfeit. Kommen Gie wir wollen zu unferm ehrlichen Wie froh wird der fromme Alte nicht fenn, Bater gebn. menn er Juldens Entschluß bort! Doch ich febe ben herrn Behn Gie, ich will bas Bergnugen Wormund fommen. haben, Diefem rechtschaffenen Mann, ber mir heute eine frendige Doft gebracht bat, auch die erfte Machricht von ber Bewiffeit Ihrer beiberfeitigen Liebe ju geben.

(Julden und Damis gebn ab.)

Bier:

### Dierter Auftritt.

#### Lottchen. Simon.

Simon. Endlich habe ich die Ehre, Ihnen die Abs schrift von dem Testamente zu bringen. Ich habe sie selbst geholet. Wollen Sie unbeschwert diesen Punct lefen?

(Er reicht ihr bie Abschrift.)

Lottchen. (Sieliest.) Wie? Ich bin die Erbinn des Rittergute? Ich?

Simon. Ja, Sie sind es, Mamsell, und nicht Ihre Jungser Schwester. Der Herr Hofrath, der mir die er: ste Nachricht gegeben, muß sich entweder geirret, oder diese kleine Verwirrung mit Fleiß angerichtet haben, um seiner Jungser Pathe eine desto größere Freude zu machen. Genug es ist nunmehr gewiß, daß Sie die Erbinn des Nitterguts sind, und kein Mensch kann Ihnen dieses Gluck aufrichtiger gonnen, als ich thue. Sie verdienen noch, weit mehr.

Lottchen. O das ist ein trauriges Glud! wird nicht meine liebe Schwester darüber betrübt werden? Wird nicht Ihr Herr Mundel :?

simon, Maren Sie doch viel zufriedner, da ich Ihnen die erste und nunmehr falsche Nachricht brachte. Lesen Sie doch nur weiter. Sie sind die Erbinn des Ritters guts, aber Sie Sollen Jungfer Julchen zehn tausend That ler abgeben, so bald sie heirathen wird.

Lottchen. Run bin ich zufrieden. Sie soll noch mehr haben, als zehn tausend Thaler, wenn sie sich nur nicht über ihren Verlust frankt. O was für Bewegungen fühle ich in meiner Seele! Und was werde ich erst da empfinden, wenn ich meinen Geliebten vor Freuden über mein Glück erschrecken sehe? O wie schon wird er erschrecken! Wie glücklich bin ich! Wenn nur meine liebe Schwester nicht unruhig wird.

Luftspiele,

Fünf.

## Fünfter Anftritt.

Die Borigen. Siegmund.

Siegmund. Jungfer Julden bat, wie ich gleich gehoret, endlich ihr Ja von fich gegeben? Ift es gewiß?

Das ift mir febr angenehm.

Lottchen. (su Gimon.) Ja, fie hat fich nach dem Bune fche Ihres herrn Mundels erflart, und mird die Chre bas ben, Gie um einen Brautigam ju bitten, ber unter 36: ren Sanden fo liebenswurdig geworden ift. Aber, mein Liebster, hier ift die Abschrift von dem Testament. es Ihnen nicht ein wenig nabe, daß die Frau Dubme uns bende vergeffen hat?

Siegmund. Rein, nicht einen Augenblid. Gie find

mir mehr als ein reiches Testament.

Lottchen. Aber wenn une Julchen etwas von ihrer

Erbschaft anbieten follte, wollen wirs annehmen?

Siegmund .. Da fie nicht mehr über ihr Berg ju ges bieten hat: fo hat fie auch nicht mehr uber ihr Bermogen

au befehlen.

Simon. O mein Berr, Gie tonnen versichert fenn, daß ihr mein Mundel die vollige Frenheit laffen wird, freis gebig und erkenntlich ju fenn. Er fucht feinen Reichthum nicht in dem Ueberfluße, fondern in dem Gebrauche Def: felben. Er murbe Julchen gewählt haben, wenn fie auch feine Erbichaft gethan hatte. Und vielleicht mare es ihm gar lieber, wenn er ihr Glud burch fich allein hatte mas chen fonnen. Bir wollen munfchen, daß alle Liebhaber fo edelgefinnet fenn mogen, als er.

Lottchen. goren Gie herr Giegmund, mas wir für

einen großmuthigen Bruder bekommen haben?

Siegmund. Er macht feinem herrn Bormunde und

und die größte Chre.

Simon. Ja ich bin in ber That ftolg auf ihn. Er ift von feinem zehnten Jahre an in meinem Saufe gewefen, und hat bis auf diefe Stunde alle meine Gorgfalt fur ibn fo seichlich belohnet, und mir fo vieles Bergnugen gemacht, daß ich nicht weis, wer dem andern mehr Dant schuldig ift.

Lottchen. Dieses ist em Lobspruch, den ich niemanien als dem Brautigam meiner Schwester gonne. Und wenn mein Papa sterben sollte: so wurde ich Ihr Mundel sepn, um eben dieses Lob zu verdienen. D was ist der Umzgang mit edlen Berzen für ein Bergnügen! Aber herr Simon, darf ich in Ihrer Gegenwart eine Frenheit begehen die Liebe gebeut und rechtsertiget? Ja, Sie sind es wurdig, die Negungen meiner Seele ohne Decke zu sehen.

Endlich, mein Freund bin ich so glucklich, Ihren Umgang und Ihre Treue gegen mich durch ein unvernuthetes Schickfal zu belohnen. Sie haben mich als ein armes Frauenzimmer geliebt. Die Vorsicht hat mich heute mit einer Erbschaft beschenkt, die ich nicht rühmlicher anzuwens den weis, als wenn ich sie in Ihre Hände, bringe. Ich weis, Sie werden es mir und der Tugend davon wohlges hen lassen. Hier ist eine Abschrift des Testaments, worinn ich zur Erbinn erkläret bin, anstatt, daß es meine liebe Schwester nach unserer Mennung war. Kurz, die Erbsschaft ist Ihre, und ein Theil von zehn tausend Thaler geshört Julchen. Fragen Sie nunmehr Ihr Herz, was Sie mit mir ansangen wollen.

Siegmund. Dhne Ihre Liebe ift mir Ihr Geschenfe

sehr gleichgültig.

Lottchen. Eben beswegen verdienen Sies. Fehlt 3u Ihrem Glücke nichts, als meine Liebe: fo konnen Sie

nie gluchlicher werden.

Siegmund. Ach, meine Schone, wie erschrecke ich! Sie machen, daß man die Liebe und das Glück erst hoch schäft. Dwarum kann nicht die ganze Welt Ihrer Große mith zusehen. Sie würden auch den niederträchtigsten Seelen liebenswürdig vorkommen, und ihnen ben aller Werachtung der Lugend den Wunsch auspressen, daß sie Ihnen gleichen mochten. Ich danke es der Liebe ewig,

daß fie mir Ihren Befit jugedacht bat. Und ich eile mit Ihrer Erlaubniß ju Ihrem herrn Bater, um ihn nun: mehr :::

### Sechster Auftritt.

#### Die Borigen. Ein Bedienter.

Der Bediente. (zu Lottchen.) hier ift ein Brief an Sie, Mamfell. Er fommt von der Poft.

Lottchen. Ein Brief von der Poft?

Siegmund. Ja, ich habe ben Brieftrager felbft auf bem Saale fteben feben, ebe ich berein gefommen bin.

Lottchen. Wollen Gie erlauben, meine herren, daß

ich den Brief in Ihrer Gegenwart erbrechen darf?

Simon. Ich will indessen meinen lieben Mundel meir nen Gluckwunsch abstatten.

#### Siebenter Auftritt. Lottchen. Siegmund.

Lottchen. (Judem fie, den Brief für fich gelefen hat.) D mein Freund, man will mir mein Glud fauer machen. Man beneidet mich, fonft murde man Gie nicht verkleis nern. Es ift ein boshafter Streich! Er ift mir aber lieb, weil ich Ihnen einen neuen Beweis meines Bertrauens und meiner Liebe geben fann. Ich will Ihnen ben Brief lefen. Er besteht, wie Gie seben, nur aus zwo Zeilen. (Gie lieft.)

"Mamfell trauen Sie Ihrem Liebhaber, dem herrn "Siegmunden, nicht. Er ift ein Betruger. Siegmund. Was? Ich ein Betruger? n. n."

Lottchen. (Gie nimmt ihn ben ber Sand.) Ich weis, baß Sie groß genug find, Diefes haffenswurdige Wort mit Belaffenheit anzuhoren. Es ift ein Lobfpruch fur Gie. 3ch verlange einen folden Betruger, als Gie find, mein Freund.

Siegmund. Aber wer muß mir Diefen boshaften Streich an bem bentigen Tage fpielen? Wie? Gollte es

auch

auch herr Simon felbft fenn? Liebt er Gie vielleicht? Macht ihn Ihre Erbschaft boshaft? Warum gieng er, ba der Brief tam? Goll ich ihm dieses Laster vergeben? Wenn er mir meinen Berftand, meinen Wiß abgefpros chen hatte: fo wurde ich ihm fur diese Demuthigung danfen: aber daß er mir die Ehre eines guten Bergens raus ben will, bas ift arger, als wenn er mir Gift batte geben wollen. Ich? := Ich, ein Betruger? Es wird fich zeis gen, wer ein Betruger ift, ich, ober ber, ber Diefen Brief geschrieben bat? Ift das der edelgesinnte Bormund?

Lottchen. Ich bitte Sie ben Ihrer Liebe gegen mich, beruhigen Sie sich. Berschonen Gie den Berrn Bors mund mit Ihrem Verdachte. Es ift nicht moglich, baß er eine folche Niedertrachtigkeit begeben follte Gein Charafter ift edel. Wer weis, mas Gie fonft fur einen Reind haben, der von unserer Liebe und von meiner Erbschaft heute Nachricht bekommen hat.

Siegmund. Sie entschuldigen den Vormund noch? Borten Sie nicht ben boshaften Musbruck: Wir wollen munichen, daß alle Liebhaber fo edel gefinnt fenn mogen, als mein Mundel! Ift diefes nicht eine unverschämte Unflage wider mich?

Lottchen. 3ch fage Ihnen, daß Gie mich beleidis gen, wenn Sie ihn noch einen Augenblick in Berdacht haben. Go, wie ich ihn fenne, und wie mir ihn fein Mundel beschrieben hat: so ift er ein Mann, dem man

fein Leben, feine Ehre und alles vertrauen fann.

Sieamund. Aber follte er nicht unerlaubte Absichten haben? Ich babe gemerkt, daß er febr gefian auf Ihr gan-Bezeigen, bis auf das geringfte Wort achtung gegeben hat. Es fommt noch ein merkwurdiger Umftand dagu. Er hat in dem Billete an Ihrem Beren Bater schon trium phiret; daß er heute eine erfreuliche Nachricht vom Sofe erhalten hatte. Und er bat es dem herrn Bater auch fcon entiect; aber mir nicht.

Lotte

Lottchen. Ich befchwore Gie ben Ihrer Aufrichtig-

teit, laffen Sie Diefen Manne aus bem Berdachte.

Siegmund. Warum hat er mir nicht gesagt, bas man ihm vom Sofe einen vornehmen Charafter und eine ungewöhnliche Pension gegeben hat? Was sucht er barunter, wenn er nicht mein Ungluck ben Ihnen sucht?

Lottchen. Ich vergebe Ihren Fehler Ihrer zärtlichen Liebe zu mir. Ausserdem wurde ich Sie nicht länger auhören. Wir wollen die Sache zu unserm Vortheile enden. Ihre Feinde mögen sagen, was sie wollen. Sie sind bestraft genug, daß sie Ihren Werth nicht kennen. Und wir können und nicht besser rächen, als daß wir und nicht die geringste Mühe geben, sie zu entdecken. Lassen Sie Ihren Jorn hier verstiegen. Ich komme in der Gesellschaft meisnes Vaters und der übrigen gleich wieder zu Ihnen, unser Bundniß in den Augen unserer Feinde sieher zu machen.

# Achter Auftritt.

Stegmund allein.

Das war ein verdamter Streich! Aber er macht mich nur muthiger. Julchen ist verlohren :: Gut, ist doch Lottchen, ist doch das Rittergut mein : Ich bin nicht uns treu gewesen. Nein! Ich habe es nur sepn wollen; aber ich war zu edel, als daß michs die Umstände hätten werden lassen. Aber wo bleibt Lottchen? Hat sie gar meine Uns treue erfahren? Ich will sie sicher machen.

# Reunter Auftritt.

Julchen. Damis.

Julchen. Wo bleibt Lottchen? hat sie gar meine Unstreue ersahren? Ich will sie sicher machen. Der Boshafte! Hörten Sie sein Bekanntniß? Wir wollen sehen, wie er sich nach diesem Briefe aufführen wurde. Dhatten wir diese ungluckseige Entdeckung doch niemals gemacht! Du arme Schwester! Du verbindest dich mit einem Menschen, der ein boses herz ben der Mine der Aufrichtigkeit hat.

Damis.

Damis. Ja, es ist ein nichtswürdiger Freund, wie ich Ihnen gesagt habe. Er hat den größten Betrug bez gangen. Ich bitte ihn heute Bormittage, wie man einen Bruder bitten kann, daß er mir Ihre Liebe sollte gewinnen helsen. Und statt dessen bittet er Ihren Herrn Vater, unsere Berlobung noch acht Tage aufzuschieben, und will ihn bereden, als ob Sie, meine Braut, ihn selbst liebten. Ist das mein Freund, dem ich mehr als einmal mein Haus und mein Bermögen angeboten habe?

Julchen. Mich hat er bereden wollen, daß Sie meiner Schwester gewogner waren, als mir. Nunmehr weiß ich gewiß, daß es keine Verstellung gewesen. Aber meine arme Schwester wird es doch denken, weil sie ihm diese List aus gutem Herzen aufgetragen hat. Wer soll ihr ihren Irrthum entdecken? Wird sie uns hören? Und wenn sie es glaubt, überführen wir sie nicht von dem größten

Unglude? Bie bauert fie mich!

Damis. Ja. Aber fie muß es boch erfahren, und

wenn Sie fcweigen, fo rede ich.

Julchen. Uch bedenken Sie doch das Unglud meis ner lieben Schwester! Schweigen Sie. Bielleicht : : Wielleicht ist er nicht von Natur boshaft, vielleicht hat ihn

nur meine Erbichaft ::

Damis. Es habe ihn, was auch immer wolle, zur Une treue bewogen: so ist er in meinem Augen doch allemal wer niger zu entschuldigen, als ein Mensch, der den andern aus Hunger auf der Strasse umbringt. Hat ihn die ause nehmende Järtlichkeit, die ganz bezaubernde Unschuld, die edesste Freundschaft Ihrer Jungfer Schwester nicht treu und tugendhaft erhalten können: so muß es ihm num mehr leicht senn, um eines Gewinstes willen seinen nache sten Blutsfreund umzubringen.

Julchen. Aber ach, meine Schwester : Thun Sie

es nicht. Ich gittre : :

Damis. Meine Braut, Sie sind mir das kostbarfte auf der Welt. Aber ich sage Ihnen, ehe ich Lottchen so ungluck-

unglücklich werden lasse, sich mit einem Nichtswürdigen zu verbinden: so will ich mein Vermögen, meine Shre und Sie felbst verlieren. Ich gehe und sage ihr alles, und wenn sie auch ohne Troft senn sollte. Mein Vormund hat das Sillet an Lottchen auf meine Vitte schreiben und auf die Post bringen lassen. Ihr ehrlicher Vater und der Magister, die Siegmund bende für zu einfaltig gehalten, haben seine tückischen Absichten zuerst gemerkt, und Ihr herr Vater hat sie meinem Vormunde vertraut. Dieser haft und sieht die kleinsten Verrügerenen.

Julchen. Ift er benn gar nicht zu entschuldigen?

Damis. Nein, sage ich Ihnen. Wir haben alles untersucht. Er ist ein Betrüger (Mit Gitterkeit) und verdient die Strafe der Betrüger. Wie? Wir Manner wollen durch den häßlichsten Betrug das Frauenzimmer im Triumph aufführen, das wir durch unsere Tugend ehren sollten?

Julden. Was foll aber meine Schwester mit dem Untreuen anfangen?

Damis. Sie soll ihm mit Verachtung bestrafen. Sie soll ihn fuhlen laffen, was es heißt, ein edles Berg hinstergehn.

Julchen. Wenn ihm aber meine Schwester verzeihen wollte. Ware bas nicht auch großmuthig?

Damis. Sie braucht ihn nicht zu verfolgen. Sie kann alle Regungen der Rache ersticken, und sich doch seiner ewig entschlagen. Er ist ein Unmensch.

# Zehnter Auftritt.

# Die Borigen. Simon.

Simon. Ich stehe die größte Qual aus. Unsere Achsicht mit dem Briefe schlägt leider fehl. Sie liebt ihn nur desto mehr, je mehr sie ihn fur unschuldig halt. Sie dringt dringt in ihren Vater, daß er die Verlobung beschleunigen soll. Dieser gute Alte liebt seine Tochter, und verz gist vielleicht in der großen Liebe die Vorsichtigkeit und meine Erinnerungen. Wenn es niemand wagen will, sich dem Sturme Preiß zu geben: so will ichs thun.

Damis. Ich thue es auch.

Julchen. Wenn nur meine Schwester kame. Ich wollte :: Aber sie liebt ihn unaussprechlich. Was wird ihr Herz empfinden, wenn es sich auf einmal von ihm trennen soll?

Simon. Es wird viel empfinden. Sie liebt ihn so sehr, als man nur lieben kann. Aber sie liebt ihn deswez gen so sehr, weil sie ihn der Liebe werth halt. So bald sie ihren Irthum sehen wird: so wird sich die Bernunft, das Gefühl der Tugend, und das Abscheuliche der Untreue wider ihre Liebe emporen und diese verdringen. Der Haß wird sich an die Stelle der Liebe sehen. Wir mussen alle dren noch einmal mit ihr und dem Herrn Vater sprechen, ehe er sie um das Ja betrügt.

Julchen. Du redliche Schwester! Konnte ich doch bein Unglud durch wehmuth mit dir theilen! Wie trau-

rig wird bas Ende diefes Tages für mich!

Simon. Betrüben Sie sich nicht über den Verluft eines solchen Mannes. Lottchen ist glücklich, wenn sie ihn verliert, und unglücklich, wenn sie ihn behalt. Herr Damis, haben Sie die Gute und sehen Sie, wie Sie Lottchen einen Augenblick von ihrem Liebhaber entsernen und hieher bringen konnen.

Damis. Ja, das ift das lette Mittel.

Simon. (zu Damis.) Moch ein Wort. Haben Sie die Abschrift des Testaments schon gelesen, die ich ist mitigebracht habe?

Damis. Rein, herr Bormund.

Simon. Gie auch nicht, Mamsell Julchen?

Julchen. Rein.

E 5

Bir

Simon. Also wissen Gie bende noch nicht, daß die erfte Rachricht falsch gewesen ift. Mamfell Julchen, erschrecken Sie nicht. Sie find nicht die Erbinn Des Ritterauts.

Julchen. Wie? Ich bins nicht? Warum haben Sie mir benn eine falfche Freude gemacht? Das ift betrübt. Geht denn heute alles unglucklich? 21d herr Damis, Gie fagen nichts? Bin ich nicht mehr ihre Braut? Geht . benn das Ungluck gleich mit ber Liebe an? Ich wollte meis nen Bater und meine liebe Schwester mit in mein Gut nehmen. Ich ließ schon die besten Zimmer fur fie zu rechte machen. Ad, mein herr, was für Freude empfand ich nicht, wenn ich mir vorstellte, daß ich Sie an meiner Sand durch das gange But, durch alle Felder und Wies

fen führte ::! Alfo habe ich nichts?

Damis. Gie haben fo viel, als ich habe. Bergeffen Sie die traurige Erbschaft. Es wird uns an nichts ge: brechen. Mir ift es recht lieb, daß Gie das Rittergut nicht befommen haben. Bielleicht batte Die Welt geglaubt, daß ich ben meiner Liebe mehr auf Diefes, als auf ihren eis genen Werth gesehen batte. Und dieß foll fie nicht glaus Sie foll meine Braut aus eben ber Urfache boch: Schäffen, aus der ich fie verehre und mable. Fubren Gie mich an Ihrer Sand in meinem eignen Sause berum: fo werden Gie ein Rittergut verdienen. D wenn ich nur Lottchen aus ihrem Elende geriffen batte! 3ch werde eber nicht rubig.

Simon. Jungfer Lottchen ift die Erbinn des Ritterguts. Julchen. Meine Schwester ift es? Meine Schwes fter? Bald hatte ich fie beneidet; aber verwunscht fen bies fe Regung! Nein. Ich gonne ihr alles. (ju Damis.) Bas konnte ich mir noch wunschen, wenn Gie mit mir zufrier ben find? Gie soll es haben. Ich gonne ihr alles.

Damis. Much mich, meine Braut? Julchen. Db ich Sie meine Schwester gonne? Mein, fo redlich bin ich boch nicht. Es ift feine Tugend, aber : Fragen Sie mich nicht mehr.

Damis.

Damie. Rein. Ich will Mamfell Lottchen suchen. Die Zartlichkeit soll der Freundschaft einige Augenblicke nachstehen.

# Eilfter Auftritt.

# Julchen. Simon.

Julchen. Ob ich ihn meiner Schwester gonne? Wie könnte sie das von mir verlangen? Sie hat ja das Ritz tergut. Ich liebe sie sehr; aber wenn ich ihre Ruhe durch den Verlust des Herrn Damis befordern soll: so fordert sie zu viel. Das ist mir nicht möglich.

Simon. Machen Sie sich keine Sorge. Sie wird es gewiß nicht begehren. Ich muß Ihnen auch sagen, daß sie Ihnen nach dem Testamente zehn tausend Thaler zu

Ihrer Beirath abgeben foll.

Julchen. Das ist alles gut, Wenn ich nur meiner Schwester ihren Liebhaber durch dieses Geld treu machen könnte, wie gern wollte ichs ihm geben! Der bose Mensch! Kann er nicht machen, daß ich den herr Damis verliere, indem er Lottchen verliert? Was kann denn ich für seine Untreue? Ich bin unschuldig.

Simon. Mein Mundel kann niemals aufhoren, Sie zu lieben. Berlaffen Sie sich auf mein Wort. Jungfer Lottchen ist zu beklagen. Aber besser ohne Liebe leben, als

unglucklich lieben. Benn fie doch tame!

Julchen. Aber wenn sie nun kommt? Ich kann ja ihre Ruhe nicht herstellen. Ich habe sie herzlich lieb. Aber warum soll denn meine Liebe mit der ihrigen leiden? Nein, so großmuthig kann ich nicht senn, daß ich ihr zu Liebe mich und ze mich und ihn vergaße. Wenn sie doch glucklich ware! Ich werde recht unruhig. Er sagte, er wollte die Zärtlichkeit der Freundschaft nachsehen. Was heiße dieses?

Simon. Bleiben Sie ruhig. Mein Mundel ist der Ihrige. Sie verdienen ihn. Und wenn Sie funfs

tig

tig'an seiner Seite die Gluseligkeiten der Liebe genießen; so vordanken Sie es der Tugend, daß sie uns durch Liebe und Freundschaft das Leben zur Lust macht.

# 3wolfter Auftritt.

Die Borigen. Der Magister.

Der Magister. Herr Simon, ich mochte Ihnengern ein Paar Worte vertrauen. Wenn ich nicht sehr irre: so habe ich heute eine wichtige Entdeckung gemacht, was die Reizungen der Reichthumer für Gewalt über das mensche liche herz haben.

Simon. Ich fürchte, daß mir diese unglückliche

Entdeckung schon mehr, als zu bekannt ift.

Der Magister. Ich habe der Sache alleweile auf

meiner Studirftube nachgedacht.

Julchen. Können Sie uns denn sagen, wie ihr zu helfen ist? Thun Sie es doch, lieber herr Magister.

Der Magister. Siegmund muß bestraft werden,

damit er gebessert werde.

Simon. Er verdient nicht, daß man ihn anders bestrafe, als durch Berachtung.

Der Magister. Aber wie sollen seine Willenstriebe gebessert werden?

Simon. Ift benn die Berachtung tein Mittel, ein Berg zu beffern?

Der Magister. Das will ich iht nicht ausmachen. Aber sagen Sie mir, Herr Simon, ob die Stoiker nicht Recht haben, wenn sie behaupten, daß nur ein Laster ist; oder, daß, wo ein Laster ist, die andern alle ihrer Kraft nach jugegen sind? Sehn Sie nur Siegmunden an. Ist er nicht recht das Erempel zu diesem Paradoro?

Simon Ja, herr Magister. Aber wie werden wir Jungfer Lottchen von der Liebe zu Siegmunden abbringen? Sie glaubt es ja nicht, daß er untren ist.

Der

Der Magister. Das wird sich schon geben. erstaunt man nicht, über die genaue Berwandschaft, welde ein Lafter mit dem andern bat, und welche alle mit eis nem baben! Siegmund wird ben der Belegenheit Des Tef: Gin Lafter, Er ftrebt nach Julchen, taments geizig. Damit er Ihre Reichthumer befomme. Welcher schandlie che Gigennut! Er wird Lottchen untreu, und will Julden untreu machen. Wieder zwen neue Verbrechen. Er fann fein erftes Lafter nicht ausführen, wenn er nicht ein Betruger und ein Berraiber wird. Alfo hintergehter feinen Freund, feinen Schwiegervater, Sie mich und alle, nach: bem er einmal die Tugend hintergangen hat. Aber alle Diefe Bosheiten auszuführen, mußte er ein Lugner und ein Berlaumder werden. Und er ward es. Welche un: felige Bertraulichkeit berfcht nicht unter bem Laftern! Sollten also Die Stoifer nicht recht haben?

Simon. Wer zweiselt daran? herr Magister. Ich glaube es, daß Sie die Sache genauer einsehen, als ich und Jungser Julchen. Sie reden sehr wahr, sehr gestehrt. Sie haben seine Untreue zuerst mit entdeckt, und wir danken Ihnen Zeitlebens dafür. Aber entdecken Sie nun auch das Mittel, Lottchen so weit zu bringen, daß sie sich nicht mit dem untreuen Siegmund verbindet.

Der Magister. Darauf will ich benken. Lottchen ist zu leichtgläubig gewesen. Aber sie kann ben dieser Gelez genheit lernen, wie viel man Ursache hat, ein Mistrauen in das menschliche Herz zu sehen, wenn man es genau kennt, und die Erzeugung der Begierden recht ausstudirt hat, Wir haben so viele Vernunftlehren. Sine Wille kenslehre ist eben so nothig. Ist denn der Wille fein so wesentlicher Theil der Seele, als der Verstand? So wie der Verstand Grundsähe hat, die sein Wesen ausmachen: so hat der Wille gewisse dat, die sein Wesen ausmachen: so hat der Wille gewisse Grundtriebe. Kennt man diese, so kennt man sein Wesen; und so kennt man auch die Mitztel, ihn zu verbessern. Jungser Muhme. reden Sie aufrichtig, habe iche Ihnen nicht hundertmal gesagt, daß

Digital or Google

Siegmund nichts grundliches in der Philosophie weis?

Dieg find die traurige Fruchte bavon.

Julchen. Lieber herr Magister, wenn Sie so viel ben der betrübten Sache empfänden, als ich, Sie wutz den diese Frage ist nicht an mich thun. Sie haben mich heute eine Kabel gelehrt. Und ich wollte wunschen, daß Sie an die Fabel von dem Knaben gedächten, der in das Wasser gefallen war. Anstatt, daß Sie uns in der Gesahr benstehen sollen: so zeigen Sie uns den Ursprung und die Größe derselben. Nehmen Sie meine Frenheit nicht übel.

Der Magister. Ich kann Ihnen nichts übel nehmen. Bu einer Beleidigung gehört die gehörige Einsicht in die Natur der Beleidigung. Und da Ihnen diese mangelt: so fer hen Ihre Reden zwar beleidigend aus; aber sie sind es nicht.

Simon. Aber, was wollen Sie denn ben der Sache

thun?

Der Magifter. Ich will, ehe die Versprechung vor sich geht, Lottchen und meinem Bruder kurz und gutsagen, daß ich meine Einwilligung nicht darein gebe. Alsdenn muß die Sache ein ander Aussehn gewinnen.

Simon. But, bas thun Gie.

# Drenzehnter Auftritt.

# Julchen. Simon.

Julchen. Ich will dem Herrn Magister nachgehn. Er mochte sonst gar zu große Händel anrichten. Entdecken Sie Lottchen, wenn sie kömmt, die traurige Sache zuerst. Ich will sorgen, daß Sie Siegmund in Ihrer Unterredung nicht stört, und Ihnen, wenn ich glaube, daß es Zeit ist, mit meinem Brautigam zu Külfe kommen.

Simon. Ich will als ein redlicher Mann handeln. Und wenn ich mir auch den größten Jorn ben Ihrer Jungs fer Schwester, und die niederträchtigste Rache von dem Herrn Siegmund zuziehen follte: so will ich doch lieber

mid, ale eine gute Absicht vergeffen.

Bier:

# Bierzehnter Auftritt.

### Simon. Lottchen.

Lottchen. Was ist zu Ihrem Befehle? Haben Sie etwa wegen der zehn tausend Thaler, die ich meiner Schwester herausgeben soll, etwas zu erinnern? Thun Sie nur einen Vorschlag. Ich bin zu allem bereit.

Simon. Manifell, davon wollen wir ein andermal reden. Glauben Sie wohl, daß mir Ihr Glud lieb ist, und daß ich ein ehrlicher Mann bin? So unhöflich diese benden Fragen sind: so muß ich sie doch an Sie thun, weil ich sonst in der Gefahr stehe, daß Sie meinen Antrag nicht anhören werden.

Lottchen. Mein herr, womit kann ich Ihnen die nen? Reben Sie fren. Ich sage es Ihnen, daß ich eben ben Gehorsam gegen Sie trage, den ich meinem Bater schuldig bin. Ich will Ihnen den größten Dank sagen, wenn Sie mir eine Gelegenheit geben, Ihnen meine Hoch achtung durch die That zu beweisen. Ich bin eben so sehr von Ihrer Aufrichtigkeit überzengt, als von der Aufrichtigkeit meines Brautigams. Kann es Ihnen nunmehr noch schwer sallen, fren mit mir zu reden?

Simon. Meine Bitte gereicht zum Nachtheile Ihres Liebhabers.

Lottchen. Will Ihr herr Mundel etwa das Rittergut gern haben, weil es so nahe an der Stadt liegt. Nun errathe iche, warum er ist gegen den guten Siegmund etwas verdrießlich that. Warum hat er mirs nicht gleich gesagt? Er soll es haben, und nicht mehr dafür geben, als Sie selbst für gut befinden werden. Kommen Sie zur Gesellschaft. Ich habe mich wegen des boshaften Briefs, den ich vorhin erhalten, entschlossen, in Ihrer Gegen wart dem Herrn Siegmund ohne fernern Aufschub das Recht über mein herz abzutreten, und seinen Feinden zu zeigen, daß ich auf keine gemeine Art liebe.

Simon. Aber diefen boshaften Brief habe ich schreis ben und auf der Doft bringen helfen.

Lottchen. Che wollte ich glauben, daß ihn mein Baster, der mich fo fehr liebt, gefchrieben hatte. Sie fcherzen.

Simon. Nein, Mamfell, ich bin ju einem Scherze, ben mir die Shrerbietung gegen Sie untersagt, zu ernste haft. Erschrecken Sie nur, und hassen Sie mich. Ich wiederhoble es Ihnen, Ihr Liebhaber mennt es nicht auferichtig mit Ihnen.

Lottchen. Sie wollen gewiß das Vergnugen haben, Meine Treue zu versuchen, und mich zu erschrecken, weil

Sie wiffen, bag ich nicht erschrecken fann.

Simon. Gie glauben, ich fcherze? Ich will alfo

beutlicher reden. Ihr Liebhaber ift ein Betruger.

Lottchen. (erbittert.) Mein herr, Sie treiben die Sache weit. Wissen Sie auch, daß ich für die Treue meisnes Liebhabers stehe, und daß Sie mich in ihm beleidigen? Und wenn er auch der Untreue fähig ware: so wurde ich doch den, der mich davon überzeugte, eben so sehr hassen, als den, der sie begangen. Aber ich gerathe gar in Jorn. Nein, mein herr, ich kenne ja Ihre Großmuth. Es ist nicht Ihr Ernst, so gewiß als ich sebe.

Simon. Go gewiß, als ich lebe, ift es mein Ernft. Er ist unwurdig, noch einen Augenblick von Ihnen ge-

liebt ju werden.

Lottchen. Und ich werde Ihn ewig lieben.

Simon. Gie kennen Ihn nicht.

Lottchen. Beffer, als Gie, mein Herr.

Simon. Ihre naturliche Neigung jur Aufrichtige feit, Ihr gutes Butrauen macht, daß Gie ihn fur auf

richtig halten; aber badurch wird ere nicht.

Lottchen. Geben Sie mir die Wassen wider Sie nicht in die Hand. Ich habe Sie und meinen Liebhaber für aufrichtig gehalten. Ich will mich betrogen haben. Aber wen soll ich zuerst hassen? Ist Ihnen etwas an meiner Freunde schaft gelegen; so schweigen Sie. Sie verändern mein ganses Berg. Sie haben mir und meinem Banfe viel Bohle thaten erwiesen; aber baburch haben Gie fein Recht ers langt, mit mir eigennußig ju handeln. Bare es Ihrem Character nicht gemäßer, mich tugendhaft zu erhalten, als daß Sie mich niederträchtig machen wollen? Warum reben Gie benn nur beute fo?

Simon. Weil iche erft beute gewiß erfahren habe. Wenn Gie mir nicht glauben: fo glauben Gie wenigitens

Ihrer Jungfer Schwester und meinem Mundel.

Lottchen. Das ift schrecklich. Saben Sie Diese auch

auf Ihre Geite gezogen?

Simon. Ja, Gie find auf meiner Geite, fo mobl; als Ihr herr Bater. Und ehe ich jugebe, baf ein Rie? bertrachtiger Ihr Mann wird, ehe will ich mich ber groß: ten Gefahr aussehen. Sie sind viel zu edel, viel zu lier

benemurdig für ibn.

Lottchen. Wollen Gie mir denn etwa felbst 3hr Berg anbieten? Dug er nur darum ein Betruger fenn weil ich in Ihren Hugen fo liebenswurdig bin? Und Gie glauben, daß fich ein ebles Berg auf diefe Urt geminnen tagt? Nunmehr muß ich entweder nicht tugendhaft fenn. oder Sie haffen; und bald werde ich Sie nicht mehr ans feben fonnen.

Simon. Machen Gie mir noch fo viele Borwurfe. Die größten Beschuldigungen, die Gie wider mich ausftoffen, find nichts, als Beweise Ihres aufrichtigen Bergens. Die Mennung, in der Gie fteben, rechtfertiget fie alle. Und ich wurde Gie vielleicht haffen, wenn Gie mein Ine

bringen gelaffener angehort batten. Benug : :

Lottchen. Das ift ein neuer Kunftgriff. Mein Berr, Ihre Lift, wenn es eine ift, und fie ift ce, fen verwunscht? Bie? Er, ben ich wie mich liebe? :: Gie

wollen sich an feine Stelle segen? Ist es möglich?
Simon. Dieser Borwurf ift der bitterste; aber auch diesen will ich verschmerzen. Es ift mahr, daß ich Sie un: gemein hochachte; aber ich habe ein ficheres Mittel, Ih: Lustipiele.

nen diesen grausamen Gedanken von nteiner Riederträcktigkeit zu benehmen. Ich will Ihnen versprechen, ihr Haus nicht mehr zu betreten, so lange ich lebe. Und wenn ich durch diese Entdeckung Ihre Liebe zu gewinnen suche: so tresse mich die entsehlichste Strase! Nach diesem Schwure schäme ich mich, mehr zu reden. (Er geht ab.)

# Funfzehnter Auftritt.

# Lottchen allein.

Uch! was ist bas? : Er soll mir untreu sein : 2. Mimmermehr! Nein! Der Bormund sen ein Betrüger, und nicht er. : Du, redliches Herz! Du, mein Freund, um dich will man mich bringen? Warum beweist er deine Untreue nicht?

# Sechzehnter Auftritt. Lottchen. Damis.

Lottchen. Kommen Sie mir zu Husse. Und wenn sie mein Unglück auch alle wollen: so sind doch Sie zu großmuthig dazu. Was geht mit meinem Brautigam vor? Sagen Sie mirs aufrichtig.

Damis. Er ift Ihnen untreu.

Lottchen. Auch Sie sind mein Feind geworden? Hat Sie mein Liebhaber beleidiget: so handeln Sie doch wernigstens so großmuthig, und sagen mir nichts von der Rache, die Sie an ihm nehmen wollen.

Damis. Mein Berg ift viel zu groß zur Rache.

Lottchen. Aber flein genug zur Undankbarkeit? Hat Ihnen mein Geliebter nicht heute den redlichsten Dienst erwiesen?

Damis. Ich munfchte, er hatte mir ihn nicht erwies fen: so murden Sie glücklicher und er wurde nur ein vers borgner Berrather senn.

Lotto

Lottchen. Betrüger! Berrather! Gind bas bie Da: men meines Freundes, ben ich zwen Jahr fenne und liebe?

Damis. Wenn ich Die Anfricht gfeit weniger liebte: fo murde ich mit mehr Magigung por Ihnen reben. Aber mein Gifer giebt mir fur Ihren Liebhaber feinen andern Mamen ein. Sie, meine Schwester, find Ihres Ser gene wegen ber Berehrung eines jeden Rechtichafnen mur-Dig, und eben besmegen ift der Menfch, der ben Ihrer Bartlichfeit, und ben den fichtbarften Beweifen der aufriche tigften Liebe, fich noch die Untreue fann einfallen laffen,

eine abscheuliche Geele.

Lottchen. Gine abscheuliche Geele? Wohlan; nun fordere ich Beweise. (Seftiger.) Doch meder Ihr Bormund, noch Sie, noch meine Schwester, noch mein Bater felbit werden ihm meine Liebe entziehen tonnen. Und ich nehme feinen Beweis an, ale fein eigen Geftandniß. Ich bin To febr von feiner Tugend überzeugt, bag ich weis, baß er auch den Gedanten der Untreue nicht in fich murde bas ben auffleigen laffen, ohne mir ibu felbft zu entbecten. Und ich murde ihn wegen feiner gewiffenhaften Bare lichfeit nur defto mehr lieben, wenn ich ihn anders mehr lieben fonnte.

Damis. Ich fage es Ihnen, wenn Gie mir nicht trauen: fo gebe ich Ihnen das Berg meiner Braut wieder juruck. Ihnen bin iche fchuldig; aber ich mag nicht bie größte Wohlthat von Ihnen genieffen und jugleich Ihr

Ungluck feben.

Lottchen. Gie muffen mich fur febr wankelmuthig halten, wenn Sie glauben, daß ich durch bloge Befchut Digungen mid in ber Liebe irren laffe. Saben Sie, ober ich, mehr Gelegenheit gehabt, bas Berg meines Brautis gams ju fennen? Benn Gie Recht haben, warum were fen Sie ihm seine Untreue abwesend vor? Rufen Sie ihn hieber. Alsbenn fagen Sie mir fein Berbrechen. Er ift edler gefinnt, als wir alle. Und ich will ihn nun lieben.

Damis. Sie haben Recht. Ich will ihn felbst fuchen. Gieg= ren, und Sie wissen gewiß, daß mein größter und lieberter Wunsch durch Ihre Liebe erfüllet worden ist.

Lottchen. Aber : : meine Schwester : = Warum

erschrecken Gie?

Diegmund. Ich erschrecke, daß Sie sich nicht bezinnen, daß Sie mir diese List selbst zugemuthet haben. Sollte ich nicht durch eine verstellte Liebe Julchens Herz versuchen? Reden Sie, Mamsell Julchen, entschuldigen Sie mich.

nicht. Mein Herr, entschuldigen kann ich Sie nicht. Bedenken Sie, was Sie zu mir und zu meinem Bater, und vor kurzen hier in dieser Stude zu sich selbst gesagt haben, ohne daß Sie mich sahn. Alles, was ich thun kann, ist, daß ich meine liebe Schwester bitte, Ihr

nen Ihre Untreue zu vergeben.

Siegmund. Ich soll untren senn? :: Ich? (Er ger rath in Unordnung.) Ich soll der aufrichtigsten Seele untreu sein? Wer? Ich? Gegen Ihren herrn Vater soll ich etwas gesprochen haben? Was sind das für schreckliche Geheimnisse? :: Sie sehn mich angstlich an, meine Schöne? Wie? Sie lieben mich nicht? Sie lassen sich durch meine Wiederlegung nicht bewegen? :: Sie boren meine Fründe nicht an? :: Visi ich nicht unschulz dig?:: Wer sind meine Feinde? :: Ich berufe mich auf mein herz, auf die Liebe, auf alles. :: Doch auch mich zu entschuldigen, könnte ein Zeichen des Verdachtes senn. ::

Nein, meine Schöne, Sie mussen mir ohne Schwüre glauben. Ich will Sie, ich will meine Nuhe, mein Lezben verlieren, wenn ich Ihnen untreu gewesen bin. Wolz len Sie mir noch nicht glauben?

Julden. Herr Siegmund, Sie schweren? Lottchen. (mit Ehranen.) Er ist wohl unschuldig.

Siegmund. Ja, das bin ich. "Ich liebe Sie. Ich bete Sie an, und suche meine Wohlfahrt in Ihrer Zufriebenheit. Wollen Sie jene vergrößern; so stellen Sie diese biefe wieder her, und laffen Gie ben Berbacht fahren, ben ich in der Welt niemanden vergeben fann, ale Ihnen. Goll ich das Bluck noch erlangen, Sie als die meinige ju befiken?

Lottchen. (fie fieht ihn flaglich an.) Mich? .: als Die

Ihrige? = : Ja!

Julchen. Meine Schwester!

Lottchen. Schweig. herr Siegmund, ich moch: te nur noch ein Wort mit meinem Papa fprechen, alsbann wollen wir unfere Feinde beschamen.

Siegmund. Ich will ihn gleich suchen. Golf ich Die übrige Gesellschaft anch mitbringen? Wir muffen doch

Die gebrauchlichen Ceremonien mit beobachten.

Lottchen. Ja. Ich will nur einige Worte mit dem Alledenn bitte ich Gie, nebst den andern Pava sprechen. Berren nachzukommen.

# Reunzehnter Auftritt.

Julden. Lottchen. Cleon. Cleon. Run, meine Rinder, wenn euch nichts weiter aufhalt, fo fabe iche gern, wenn ihr die Ringe wechfeltet, Damit wir uns aledenn Paar und Paar zu Tische feten fonnen. En, Lottchen, wer hatte beute fruh gedacht, daß Du auf den Abend mit einem Rittergute ju Bette geben wur: best! Alles ift, wie wir es wunschen fonten. Julchen friegt einen reichen und wackern Mann, weil fie wenig hat. Und Du, weil du viel haft, machft einen armen Mann glücklich. Das ift icon. Dein Siegmund wird schon erkenntlich für Deine Treue fenn. Er kann einem durch feine Worte recht Das Berg aus bem Leibe reden. Der ehrliche Mann! Wie vielmal hat er mir nicht die Sand gefüßt! Wie findlich hat er mich nicht um meine Ginwilligung gebeten!

Lottchen. Das ift portreflich. Run lebe ich wieder. Lieber Papa, bat herr Siegnund denn heute ben Ihnen um meine Schwester angehalten? Das fann ich nicht glauben.

Cleon. So halb und halb hat ere wohl gethan. Er mochte etwa denken, daß herr Damis ein Auge auf dich geworfen hatte, und daß dirk lieber sehn wurde, einen Mann mit vielem Gelde zu nehmen. Ich war Anfangs etwas unwillig auf ihn; aber er hat mich schon wieder gut gemacht. Man kann sich ja wohl übereilen, wenn man nur wieder zu sich selber kommt. Da kommen sie alle.

# Zwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. Stegmund. Simon. Damis. Der Magister.

Cleon. Endlich erlebe ich die Freude, die ich mir lange gewünscht habe. Ich will Sie, meine herren, mit keisner weitläuftigen Rede aufhalten. Die Absicht unserer Zusammenkunft ist Ihnen allerseits bekannt: Kurz, meine lieben Tochter, ich ertheile euch meinen väterlichen Sesgen und meine Einwilligung. (Er siehr Lottchen weinen.) Weinenicht, Lottchen, du machst mich sonft auch weichmuthig.

Lottchen: Meine Thranen sind Thranen der Liebe. Ich habe also Ihre Ginwilligung zu meiner Wahl? Ich

danke Ihnen recht kindlich dafür.

Simon. (ju Lottchen.) Aber, meine liebe Mamfell.

Damis. Uch liebste Jungfer Schwester, ich bitte Sie := Lottchen. Was bitten Sie? Wollen Sie Julchen von meinen Händen empfangen? (Sie sührt sie zu ihm.) Hier ist sie. Ich stifte die glücklichste Liebe. Und Sie, Herr Siegmund.;

Siegmund. Ich nehme Ihr Herz mit der vollkommen: ften Erkenntlichkeit an, und biete Ihnen diese Hand :

Lottchen. Unwirdiger! Mein Vermögen kann ich Ihnen schenken; aber nicht mein Berg. Bitten Sie meis nen Vater und der übrigen Gesellschaft, die Sie in mir beleidiget haben, Ihre begangene Niederträchtigkeit ab., Ich habe sie Ihnen schon vergeben, ohne mich zu bekummern, ob Sie diese Vergebung verdienen. (Jum Vormunde.)

Director Google

Und Ihnen, mein herr, kusse ich die hand für Ihre Aufrichtigkeit. Wenn ich iemals inich wieder zur Liebe entschliesse: So haben Sie das erste Recht auf mein herzicht Gie Ciegmunden.) Sie aber werden so billig senn, und ohne sich zu verantworten, und verlassen.

Siegmund. Recht gern. (Indem er geht.) Berwunfcht

ift die Liebe!

Damis. Micht die Liebe, nur die Untreue. Dieß ift

ihr Lohn.

Lottchen. (Sie ruft ihm noch nach.) Sie werden motgen durch meine Veranstaltung so viel Geld erhalten, daß Sie kunftig weniger Ursache haben, ein redliches Herz zu hintergehn.

Cleon. Lottchen, was machst du? Ich bin alles zufrie:

den. Du hast ja mehr Ginsicht, als ich.

Julchen. D liebe Schwester, wie groß ist bein Berg! Ich habe wenigstens feine Schuld an seinem Berbrechen.

D wenn ich bich doch so gludlich sahe als mich!

Der Magister. Ich bin ruhig, daß ich das Laster durch mich entdeckt, und durch sich selbst bestraft sebe. Wenn man nicht strenge gegen sich silbst ist: so rächen sich unsere Ausschweifungen für die Nachsicht,

Die wir mit unfern Fehlern haben.

Simon. (zu Lottchen.) Ich, meine Freundinn, wurde das Recht, das Sie mir kunftig auf Ihr Herz ertheilet haben, heute noch behaupten, wenn ich Ihnen nicht schon das Wort gegeben hatte, an dieses Glück niemals zu dens fen. Ich bin belohnt genug, daß Sie mich Ihrer nicht für unwürdig halten, und daß der Ungetreue bestraft ist.

Lottchen. O mochte es dem Betrüger nicht übel ges hen! Wie redlich habe ich ihn geliebt, und wie unglücklich bin ich durch die Liebe geworden! Doch nicht die Liebe, die Thorheit des Liebhabers hat mich unglücklich gemacht.

Bedauern Gie mich.

Ende des dritten und legten Aufzugs.

# Das Drafel.

# Eine Operette,

nach dem Innhalt eines frangblischen Rachspiels, welches eben diefen Namen führt.

### Personen.

Die Oberianberinn. Lucinde, eine junge Prins Alleindor, ihr Sohn. zestinn.

Der Schauplaß ist in dem Schlosse ber Zauberinn.

# Erster Aufzug.

Erfter Auftritt.

Die Zauberinn. Alcindor.

Die Sauberinn. ucinden hattest du gefehn?

Milcindor.

Ja wohl: ich will es Euch gestehn. Sie schlief: Was kann man schöners sehn? Entzückung und Vergnügen Sah ich mit ihr im Grunen liegen.

Zauberinn.

Sah sie dich audy?

Alcindor.

Wie viel empfand mein herz, als ich sie schlafen sah! Ich fühlte, wie ihr Reiz mir alle Frenheit raubte. Ich seh sie noch. Ein Urm lag unter ihrem Haupte; Der Der andre nah ben mir. Die Blumen füßten ihn, Und blubten ihm zu Chren Biel reizender, als fie sonst blubn.

Zauberinn.

D Cohn! was werd ich endlich horen?

Alcindor. -

Won Zärtlichkeit entzückt.
Wagt iche die schöne Hand zu kussen.
Und hatte sie ein Gott so nah, als ich, erblickt:
So hatt ein Gott es wagen mussen.
Drauf regte sich das angenehme Kind;
Ich aber, ich entwich geschwind.
Doch länger wehrt mir nicht, mein Herz ihr zu entbecken;
Sonst muß ich ungehorsam senn.
Ich will die Lieb in ihr erwecken.
Befehlt mir nicht. Ich bin nicht weiter mein.
Ich will mir ihre Gunst erwerben,
Und, glückt mirs nicht, zu ihren Füssen sterben.

Ja sturb ich auch zu ihren Fussen, Auch dann soll noch Lucinde wissen, Daß sie mein zärtlich Berz verehrt. Die Freyheit ihr mein Leid zu klagen, Ob sie mich lieben wird, zu fragen, Ist der Gefahr zu sterben werth.

23. 21.

## Zauberinn.

Verlier ich doch, so mächtig ich auch bin, An dir den Ruhm der größten Zauberinn? Ich winke nur, Sogleich gehorcht mir die Natur: So muß der schönste Strich der Erden Zur schreckenvolle Wüste werden. Kauni heb ich meine Hand empor: So steigt hier ein Vallast und dort ein Thron hervor. Dieß Dieß alles kann mein Wink vollschren. Und boch kann ich, oh junger Thor, Dein stärmisch Herze nicht regieren? Wohlan! vernichte denn durch deinen Unverstand Die Sorgfalt, die ich angewandt, Dein Gluck nach Wunsch zu gründen. Vergiß der Mutter Wort. Ja, was gehorchst du ihr? Nein, harter Sohn, nein, folge dir, Und raube dir Lucinden.

Des Tygers Tros kann ich bezwingen; Nur, Jungling, deine Thorheit nicht. Nichts kann dich zum Gehorsam bringen, Nicht meine Macht, nicht deine Pflicht. Den Sturm des Meeres kann ich stillen. Die Geister ehren meinen Willen. Und ein verliebtes Herz allein Sollt unbezwinglich seyn?

Alcindor.

Warum foll ich die Schone denn nicht febn, Und meine Lieb ihr nicht gestehn?

Jauberinn.
Mein Sohn, ich will dir alles sagen.
Ich, da ich dich gebahr, sieß das Orakel fragen;
Ich fragt es um dein kunftig Glück.
Alleindorn, sieng es an, droht manch betrübt Geschick;
Doch kann er auch das größte Glück geniessen,
Mosern er nur, durch seiner Mutter Kunst,
Sich der Prinzesin Gunst
Wird zu verdienen wissen,
Der er nur desto mehr gefällt,
Je mehr sie ihm für taub, für stumm und fühllos häle.

Aub, stumm und fühllos? Wie? Wer glaubt ein folch Gedicht?

Meindor glaubt es ewig nicht.

3au=

Zauberinn.

Billft bu ber Mutter Gorgfalt ehren, Mit der ich mich bemuht, bein Ungluck abzuwehren, Und nach dem Gotterspruch bein Gluck bereinst zu baun: Go hore mich, und fen erkenntlich durch vertraun. Lucinde, Die Dein Berg fo rubret, Stammt aus des Furften Blut, der neben uns regieret; Sie fah die Welt in jener Racht, In der ich dich jur Welt gebracht. Ich habe fie fehr jung entführet, Und in dieß Schlog versteckt, Das noch fein fterblich Hug entdeckt. Ich jog fie auf, und ließ fie von Maschinen, Bon lauter Statuen bedienen, Die schnell zu leben schienen, Go bald durch meinen Zauberftab Ich ihnen die Bewegung gab. Und wenn Lucinde Diefes fah, Go fieng ich an, den Irrthum fie zu lehren, Daß ich und fie allein vernunftge Wefen maren; Die andern maren nur und jum Bergnugen ba, Und ungeschickt, ju reden und ju benten, Dicht fabig, fich ju freun, nicht fabig, fich ju franken. Alcindor.

Warum benn bas?

Jauberinn.
Damit sie dich, mein Sohn,
Wenn ich dich einst zum Vorschein bringen wollte sie
Alleindor.

Damit fie mich, ich bor es schon, Für eine Puppe halten sollte, Die nichts empfände, niemals redte, Und Aug und Mund nur bloß zum Zierrath hatte. D taufcht Lucimen immerhin; Erfüllet des Orakels Sinn, Beredt sie, daß ich sühlos bin.

Mein

Mein Anblick wird sie doch vergnügen. Leicht läßt sich die Vernunft, doch schwer das Herz best trugen.

Mein', die Matur ift viel zu treu; Was fie mich lehrt, lehrt fie Lucinden. Lucinde wird, Troft allen Brunden, Dag ich blos eine Puppe fen, Doch ftets das Gegentheil empfinden. Braucht Gure gange Zauberkunft, Lucindens Mugen ju verschlieffen. Sie wird mich febn, und Gegengunft Für mich Maschine fublen muffen. Sie wird : 21ch fommt! Ich bin entjuckt. Ich eilt, damit fie mich erblickt. Ihr konnt mich ihr nun ficher zeigen. Ich will, weil es mein Gluck gebeut, Much ben der größten Bartlichkeit, Taub vor ihr ftebn, und fubllos schweigen. Zauberinn.

So recht, mein Sohn, Lucindens Herz ist, wenn du folgst, dein Lohn. Erfülle des Orafels Willen: So wirst du deinen Wunsch erfüllen.

> Werd ohne Kummer zur Maschine; Man mag gleich stumm und hirnlos senn, Man sey nur schön: so nimmt man ein. Weie mancher steat durch eine seine Mine! Der bloder ist, als Holz und Stein.

Doch geh. Mich deucht, sie kommt.

Alcindor. Ein Wort noch, eh ich gehe.

Wenn ich mit ihrem Mops Lucinden spielen sebe, Go liebkost sie das kleine Thier. Gefeht, sie spielte nun mit mir,

Dürft

Durft ich benn auch : :? Bas mennet ihr?

Lucinde fommt. Begieb bich gleich von bier.

3 wenter Auftritt. Die Zauberinn. Lucinde.

Lucinde. (in tiefen Gebanken.) -War dieß ein Blendwerk, ein Gesicht? Er hatte seinen Mund auf meine Hand gedrückt!

Zauberinn.

Lucinde, was sagt ihr?

Lucinde. Nichte. Uch ich sah euch nicht. Zauberinn.

Er hatte feinen Mund auf eure hand gedrückt, Wer?

### Lucinde.

Satt ich ihn nur recht erblickt! Er floh, fo bald als ich erwachte. Ich weis nicht, wie mein Berg fo febr verandert ift, Seitdem er mir die Sand gefüßt. Ich finn, ich bent und schmachte, Und wunsche mir ohn Unterlaß, Ich weis es felbst nicht, mas. Go oft ich ihn im Beift betrachte, Mimmt ein gewiffer Trieb, ein fuffer Trieb mich ein. Und die Natur icheint mir durch ibn, Durch den, der mir im Schlaf erschien, Erft recht belebt und fcon ju fenn. Ach Mutter, welche Bartlichfeit Sab ich nicht ihund mahrgenommen! Ich fab zwen Wogelchen erfreut Muf einem Zweig gufammen kommen.

Hier

hier sangen sie wohl eine Stunde lang. Ihr glaubt es nicht wie schon es klang. D hatt iche nur verstehen sollen, Was eines zu dem andern sang, Wie hatt ich sie belauschen wollen! Drauf schwiegen sie und sahn einander an, Als suchten sie mit ihren Blicken Das noch von neuem auszudrücken, Was sie durch Tone schon gethan.

Was muß doch aus den Wögeln singen? Umsonst singt nicht ihr Mund so schön, Ihr Herz muß den Gesang verstehn; Sonst wurd ihr Lied so schön nicht klingen. Allein wer giedts dem Herzen ein? Wer lehrt das Herz aus ihnen singen? Sollts auch die Liede seyn?

Die Bogel föllten fich verstehn?

Lucinde. Sie muffen sich verstanden haben, Weil sie sich stets die Antwort gaben.

Jauberinn. Ihr schließt vortrestich schön. Wenn Ihr auf dem Claviere spielet, Und singt, so stimmt es insgemein Mit Euren Tonen überein.
Glaubt ihr, daß dieses etwas fühlet? Und daß es Euer Lied vernimmt.

Lucinde. Kann dieß wohl zur Vergleichung dienen? Claviere sind Maschinen

Die Bogel sind es auch.

Luc

### encieficht concor Lucinde, dien gin auf nield

Ich aber glaub es niches Beil Euch mein Berge widerfprichten Ich murde, hatt ich sie, sie streicheln; und fie kuffen, Und ftete beforgt fur ihre Mahrung fenn. Doch meine Bitter anzulachen Ihr Bunftbezeugungen ju machen, Dieg fallt mir niemals ein.

### Zauberinn. (für sich.)

3d muß Lucinden hintergebn, Und durch ein Zauberftuck fie blenden."

(zu Lucinden.)

Ihr feht bier Statuen vor euren Mugen ftehn. Befühlt fie felbft mit Guren Sanden. Ihr fühlte boch wohl, mein liebes Rind, Dag fie von Marmorftein und ohn Empfindung find; Doch lagt mich nur ein Rad in den Maschinen bebens Go werden fie geschwind The off for Past - course doings Wie eure Bogel leben.

(Die Statuen fangen an ju tangen, nachbem fie bie Smalling ; Sauberinn mit ihrem Stabe berühret.)

Seht ihr, was dieß fur Tanger find ?ac in ih inliene? Doch wie? Ihr feid betrubt, daß Steine fich bewegen? Lucinde. what sid 5 at cr

Ja wohl, weil Gie die Mehnung wiederlegen, Die mir fo viel Bergnugen gab. habeit in jeffasse Ihr muntern Sanger in bem Grunen, Maschinen, Ober armen Bogelchen! so fend ihr benn Maschinen, Und lebt blog durch den Zauberstab? Ich alaubte wirklich, ihr empfandet, Und freuet euch, wenn ihr euch ben ber Dacht. In einem hohlen Baum, und wenn ber Tag erwacht, Muf einem Zweig jugleich befandet. But in in Diein Lustspiele.

Mein Herz hieß mich viel vortheilhaftes schliessen; Hat, dacht ich, die Natur die Wögelchen so lieb; Verknüpst sie sie durch freundschaftlichen Trieb, Um sich das Leben zu versüssen: So wird sie auch, dich zu erfreun, Nicht weniger besorgt gewesen senn: So wird es auch ein Wesen geben, Mit dem du lebst, wie diese mit sich leben. Uch Mutter, er gesiel mir sehr. Und könnt ich wissen, wer er war, Gesiel er mir vielleicht noch mehr.

O ließ mich doch der himmel wiffen, Wer mir im Schlaf die Sand gefüßt! Ach sollt er mir sie wieder kuffen: So will ich ihn fest an mich schliessen, Und zehnmal fragen, wer er ist.

### Zauberinnin:

Wielleicht wars eine Mannsperson; ""
Mich deucht, daß ich sie wahrgenommen.

### Lucinde.

Wie? Eine Mannsperson? Wird sie nicht wiederkommen? Warum ist sie davon geflohn? Sie hatte rechte seine Minen. Sagt, sind die Männer auch Maschinen?

### Zauberinn.

Maschinen, liebes Kind.
Doch besser noch, als eure Wögel sind, Die Ihr für so verständig haltet.
Sie sind fast meistens weiß, wie wir, Und wie, die Statuen, gestaltet.
Ich hatte welche sonst ben mir;
Doch ihrer vielen Fehler wegen

Lucin=

### Lucinde:

Gut. Mein Clavier giebt einen Ton, Die Wanduhr schlägt, die Bogel sungen, Die Statuen, die können kunstlich springen; Was thut denn eine Mannsperson?

### Zauberinn.

Weit mehr, als Ihr begreifen könnt. Ein Theil, der sich Soldaten nennt; Versammelt sich in weiten Auen, Mit langen Messern in der Hand, man Womit sie sich, von Wut embrannt, Ben tausenden zerhauen: Mit Feuerröhren in der Hand, Die Bley und Pulver in sich schlingen, Und donnernd wieder von sich spepn; Die Männer dieser Art bemuhn sich ganz allein Einander umzubringen.

# Come & the of the welptinge. They to Dand by

Ihr Manner mit den Mordgewehren, Mit Messer und mit Feuerrohren, O kommt, und legt sie ab, und lernet zärklich sepn! Die Hand, die könnet ihr mir kussen, Dieß wird mich eben nicht verdriessen; Doch eure Messer wurd ich scheun. O sollten sie mich nicht erschiessen, Wie gut wollt ich den Männern seyn!

3. 3.

Zauberinn. - Send ohne Furcht. Uns Weibern ift es leicht, Der Manner Wildheit zu ersticken. Wir durften nur recht gartlich auf fie blicken, Go ift ihr Berg erweicht. 1 25 2 14 4 4 11 Ein Blick von euch lehrt fie Die Schwerften Pflichten,

Und machet einen Mann geneigt, Sich so genau nach Euch zu richten, 216 Guer Bild, Das Guch ber Spiegel zeigt.

Lucinde.

Doch dieß ist ja mein eignes Bild.

Zauberinn.

Und doch fend Ihre nicht felbft. Mehr kann ich Guch nicht lehren,

Die Dlanner find von und erfüllt;

Sie find nicht wir; doch for, ale ob fie unfer waren. Sie nehmen Unfre Deigung an,

Und werden das, was sie uns werben fahn. 30...

Lucinde.

3d bitt Guch, zeigt mir ben, ber mir die Sand gefüßt. a Zouberinn & Fin Frank &. C.

Ja, Wenn er nur noch hier zugegen ift. Doch hat er schon die Flucht genommen: So send Ihr selbst durch Eure Blicke Schuld. Ich such ihn. A .. . Matt. 10

Lucinde.

Werdet 3hr denn auch bald wieder fommen? Ich warte recht mit Ungedulot auf ge-

# Dritter Auftritt.

Lucinde allein.

Mas für Gebanten fühl ich nicht! Gedanken, Die mein Blut erhigen. So fehr mein Wiß demfelben widerfpricht, Co fucht fie doch mein Berg ju schugen.

Wie?

Wie? Eine Mannsperson : ein Mann! Ein Mann? den : ja, den möcht ich wohl besihen. Ich will : was wars, wordif ich sann? Mein ganzes Herz fängt an zu fühlen. Ich will ein Stuck auf dem Claviere spielen, Um meinen Unnuth zu zerstreum:

(Sie geht nach bem Claviere und kehrt gleich wieder um.) Doch ihund fällt mire ein: Ich hatte sie begleiten follen; Dort hatte ich gelauscht, hier hatt ich lauschen wollen. Und hatten wir ihn dann gesehn: So waren wir ganz sacht, ganz sacht auf ihn gegangen, Und hatten ihn gefangen.

(Sie geht noch einmal nach bem Claviere und fehrt balb wieder um.)

Allein, wie soll ich das verstehn?
Sie gieng, und hieß mich doch nicht mit sich gehn.
Und da wir von den Mannern redten,
Beschwerte sie sich zwar, daß sie viel Fehler hatten;
Allein sie schwieg doch bald von ihren Fehlern still.
Bielleicht ließ sie mich hier zurücke,
Damit ich den nicht mehr erblicke,
Den sie allein für sich behalten will.
Die Alte sollte sich doch schamen,
Die Mannsperson mir zu entziehn.
Nein, nein, sie mag mir alles nehmen,
Ich bins zufrieden; nur nicht ihn!

# Bierter Auftritt.

Lucinde. Die Zauberinn.

Lucinde.

Sau=

# Zauberinn.

Ich hatt ihn zwar gefangen, Und an ein Band geknupft; doch eh iche mich versah War er dem Band und mir entgangen.

### Lucinde.

Entgangen? O das ist betrübt!
Mun seh ich, daß ihr mich nicht liebt.
Ihr hattet ihn doch sester halten können,
So mar er nimmermehr entslohn.
Berstellt Euch nur ich merk es schon,
Ihr wollt mit ihn nicht gonnen.
Wie dauert mich die liebe Mannsperson!
O durft ich sie nicht mehr erwähnen!
Das ganze Schloß ist mir nunmehr verhaßt,
Mein Leben selbst wird mir zur Last,
Und meine Klagen werden Thränen.

### Zauberinn.

Seht, wie empfindlich ihr noch send! Ihr schamt euch nicht, um eine Kleinigkeit, Um einen Mann zu weinen.

### Lucinde.

D, wollt er mir nur noch einmal erscheinen;
Ich wollte ganze Tage weinen.
Der Schmerz um ihn ist für mein Herz Selbst noch ein angenehmer Schmerz.
Wie? Hintergeht ihr wohl Lucinden?
Warum muß ich so viel empfinden,
Wenn der, der mir die Hand gefüßt,
Ein Ding, gleich den Maschinen ist,
Die sich in diesem Schloß befinden?
Vringt alle diese Dinge her;
Wenn rührt mich eines so, wie er?
Nein, Mutter, nein, Ihr müßt mich hassent
Sonst hättet Ihr ihn nicht entstiehen lassen.

Zau-

Sauberinn.

D grant euch nicht. Ich hab ihn noch.

Lucinde.

Wo ift er denn? O zeiget mir ihn doch! Ich mocht ihn berglich gerne feben.

Zauberinn.

Kommt nur wir wollen zu ihm gehen. Allein ich sag es euch, daß er gefährlich ist. Ein Mann, mein Kind, ist leicht in Zorn zu bringen; Doch wollt ihr seinen Zorn bezwingen: So macht ihm, wenn er tobt, ein freundliches Gesicht; Dem widerstehn die Manner nicht.

Die Manner sind die trotigsten Maschinen; Und dennoch muffen sie uns dienen, So bald es unser Blick gebeut. Wir dursen nur verdrießlich scheinen; Wir branden nur verstellt zu weinen; So thun sie ihre Schuldigkeit.

**V.** A.

Ende des ersten Aufzugs.

# Zwenter Aufzug.

Erster Auftritt.

Lucinde. Die Zauberinn. Alleindor.

Lucinde, (erstaunt über ben Unblid des Alcindor.)

Das ist er! Seht doch. : : Aber : : Ja. Ach seht, wie artig steht er da! Ich zittre ganz. Seht, wie er mich betrachtet, Und wie sein Auge nach mir schmachtet!

Dieg

Dieß kann kein Maun von jenem Mannern senn, Die mit den Messern Blut vergiessen, Mit langen Rohren sich erschiessen, Wie freundlich sieht er aus! Richt wahr, er soll doch mein?

# Zauberinn.

Er foll beständig Guer fenn.

### Lucinde.

D das ift schon! Run fang ich an zu leben. Allein wir muffen ihm doch einen Ramen geben. Ich dacht, ich hieß ihm gar Charmant. Er scheinet mir den Ramen zu verdienen; Denn seht nur recht auf seine Minen, Und sagt mir, sind sie nicht galant?

### Zauberinn.

Recht gut, mein Kind, nennt ihn Charmant. Allein wir muffen ihn auf kurze Zeit verlaffen. Es hat ein seltner Gegenstand Sich an dem himmel sehen laffen. Er mochte wohl nicht lange stehn: Drum kommt, wir wollen ihn betrachten.

### Lucinde.

Wenn uns die Sterne doch nicht so viel Mube machten! Ich habe ja den himmel oft gesehn: Was werd ich auch davon verstehn? Ihr mögt den horizont betrachten, Doch ich will auf Charmanten sehn, Und seine Minen mir erklaren.

# Zauberinn.

So bleibt ben ihm und feht euch fatt. Die fuffe Phantafen, die euch bezaubert hat, Wird nicht gar lange waren.

Zwen:

# 3 wenter Auftritt.

Lucinde. Alcindor.

Lucinde, (die der Zauberinn nachsieht.)

D wenn sie doch schon langst gegangen ware! Was frag ich nach der himmelssphare, Und nach dem ganzen Sternenlauf? Sie gehn auch ohne mich wohl auf.

(Gie betrachtet den Alcindor.)

Wie lockigt ift sein Haar! wie blübend sein Gesicht! Und wie gesthickt trägt er sich nicht! Mich deucht, mein Herz hat das an ihm gesunden, Was es gewünscht und oft empfunden, Doch selber nicht gekannt, Was sehlte mir wohl weiter, als Charmant?

Die Phantasen, sprach sie, wird nicht gar lange währen? Nein, nein, Charmant, die Mutter irrt. Woraus will sie denn dieses schliessen? Lucinde muß es besser wissen, Wie lange sie dich lieben wird.

> Du bist für mich gebohren, Mein Serze sehrt es mich. Zeitlebens hab ich nicht geschworen; Ist schwör ich dir ben meiner Ruh, Ben allen Göttern zu, Lucinde liebet dich.

**V**. A.

(Sie nimmt einen Geffel und fet fich nieber.)

Komm ber, Charmant!

Er fommennd fniet gar vor mir nieder?

D dieß ist wirklich recht galant.

(Indem Alcindor kniet, knupft fie ihm ein langes Band um ben Sals, und schlingt bas Ende um ihren Arm.)

Was regt sich? Kommt die Zauberinn schon wieder? (Sie lauft, um zu sehn, ob die Zauberinn kommt, und Alcindor halt sie fest an dem Bande.)

G .

Ich sehe nichts. Bielleicht irrt noch ihr Blick Neugierig an dem Sternenpole. O tame sie doch eher nicht zuruck, Bis ich sie selber hole!

(Gie holet noch einen Seffel, fetet ihn neben bem ihrigen, und giebt Alcindor ein Zeichen, daß er fich feten foll.)

Charmant, fomm, fege bich zu mir; Die Alte kommt so bald nicht wieder. Er kniet noch einmal vor mir nieder? D mein Charmant, wer beift es bir? Du machft mir ja ein ungemein Bergnugen. Allein von welchem Wahn Lagt fich mein gartlich Berg betrugen! Ich red ihn an, Alls konnt er mich verstehn? Mein Jrrthum ift mir wohl bekannt. D hatt ich doch nur weniger Berftand, Um ibn nicht einzuseben! Wo bin ich? Und was nimmt mich ein? Ein Zwang, ein Schmerz, den ich doch liebe? Berlagt mich, unruhvolle Triebe! Doch nein, ich mag nicht ruhig fenn. Du fiehst mich an, Charmant? Berftehft du etwa meine Minen? Was willst bu? Konnt ich dir doch bienen! Ich bitte bich, gieb mir die Sand, (Gie reicht ihm die Sand.)

Gewiß, der Puls schlägt ihm, wie mir, D mein Charmant, o warte hier! Ich will mich schnell zur Zauberinn begeben: Sie muß dich mit Verstand beleben.

# Dritter Auftritt.

Gang fühllos thun, und doch empfindlich fühlen, Dieg heißt die schwerste Rolle spielen.

Lucin:

Lucinde lobte mich; Lucinde hieß mich schon.
Und ich, ich durft es nicht verstehn?
Sie schwur, sie liebte mich; und ich, ich muß es horen,
Und durfte nicht, daß ich sie liebte, schworen?
Sie reichte mir die schone Hand;
Und diese Hand durft ich nicht kussen?
Wie? Had ich denn deswegen nur Verstand,
Um ihn zur Marter zu verschliessen?
Ist dies wohl des Orakels Sinn?
Nein, nein! sie solls noch heure wissen,
Daß ich nichts weniger, als stumm und fühllos bin.

Wie angenehm wird sie erschrecken, Wenn sie mich reden hört! Und welche Wollust werd ich schmecken, Wenn meine Lippen ihr entdecken, Was mich mein Herze lehrt!

Vierter Anftritt. Lucinde. Alcindor. Die Zauberinn. Zauberinn.

Was sollt ich thun?

Lucinde.

Das schone Bild,

Chatmanten, mit Vernunft beleben. Ich werde mich nicht eh zufrieden geben, Alle bis ihr diesen Abunsch erfüllt. Bedenkt, wenn mein Charmant Vernunft und Spras che hatte,

Werständig dacht und artig redte, Wie liebenswürdig wird er senn! Ich bitt Euch, gebt ihm bendes ein. Zauberinn.

Wie konnt ich diesen Wunsch erfullen? Lucinde.

Es kommt ja blos auf Euren Willen, Muf wenig Zauberenen an.

3a11=

Dia adh Google

#### Zauberinn.

Wahr ift es, daß ich das Vermögen, Sich, wie wir beide, zu bewegen, Auch den Maschinen geben kann; Ich strenge nur gewisse Federn an. Doch tausendmal mag man die Federn kunstlich lenken; Maschinen lernen doch nicht denken.

#### Lucinde.

Wie oft hab ich dieß schon gehört! Ich seh es wohl, Madam.

#### Zauberinn.

Und was?

#### Lucinde.

Ihr send gelehrt, Recht febr gelehrt in allen Sachen, Und wollt Lucinden gern jur Philosophinn machen, Damit fie ftete mit Guch von Guren Runften redte. Ihr benft, wenn mein Charmant Bernunft und Sprache batte: Go wurden wir um nichts befummert fenn, Alls nur um uns allein. Ihr denft, wir wurden nicht auf Gure Weisheit boren, Euch im Philosophiren ftoren. Ja, ja, dieß konnte moglich fenn. Was qualt Ihr mich mit Guren Sternen? Es ift umfonft, fpart Gure Dub, Ich mag die Sternkunft ia nicht lernen. Ich fag es Euch, ich haffe fie. Was nuben mir die himmelespharen, Me daß fie mir im Wege ftebn? Berftoren will ich fie, zerftoren! .. Gleich folls geschehn! (Sie geht ab.)

@\$...C

Finf

# Fünfter Auftritt.

Alleindor. Die Zauberinn.

Wie schlimm wirds um die Spharen ftehn! Mein Sohn, gefällt dir dieß Vergehn?

Alleindor.

Auch felbst der Jorn lagt ihr noch schon. Die kleine But ift nichts als Liebe. Alsbenn nur war es ein Vergehn, Wenn sie gelassen bliebe. Wie kamt ihr doch zu rechter Zeit!

Ich war nicht langer mein, und trunken von Verlangen, Bestürmt von Lieb und Zärtlichkeit, Wollt ich schon an zu reden fangen.
Ich schlug die Augen öftere nieder; Allein umsonft, sie öffneten sich wieder:

Allein umsonst, sie öffneten sich wieder; Lucinde war zu schon fur sie.

Aus Liebe sehn und reden wollen, Und doch nicht sehn und reden sollen, Wie sehwehr ist diese Muh!

Zauberinn.

Die Schwierigkeit befrent von keiner Pflicht; Mein Sohn, du nußt sie doch vollbringen. Du mußt dich doch noch langer zwingen, Weils das Orakel spricht. Wer weis, sind nicht Lucindens Triebe Mehr Eigensum, alß Liebe! Drum nimm dir noch acht Tage Zeit, Und suche die Gelegenheit,

Lucindens Liebe recht zu prufen. Der Schonen Berg bat ungegrundte Liefen.

Alcindor. Aldyt Tage? welche lange Zeit, Bedenkt ihr auch, daß dieß unmöglich ist?

Bedenkt, wenn sie mich immer mit sich führet,

Girl

Sich mit mir in den hann verlieret, Mich ale ein Lamm treu in die Urme schließt, Mich streichelt, und im streicheln füßt; Wie sollt es wohl in solchen Fällen Noch möglich senn, sich fühllos anzustellen?

Ich sollte noch mein Glück acht Tage lang verschieben?

Acht Tage lang? Die Liebe leidet keinen Zwang; Ein Augenblick ist ihr zu lang. Lucinde soll in mir kein suhllos Herze lieben; Nein, nein ihr Herz verdient zum mindsten meinen Dank.

Und ben follt ich acht Tage lang verschieben? Alcht Tage lang? D Himmel, welch ein Zwang!

3. A.

Zauberinn.

Was dir unmöglich scheint, hat manches Weib gethan. Wie fangen es die sproben Schönen an, Die heimlich fast in Zärtlichkeit zersließen, Und halbe Jahre lang sich kalt zu stellen wissen; Die dem, um dessen Gunft sie doch im Herzen slehn, Ganz unbeweglich widerstehn, Ihn zehnmal gehn und kommen sehn, Und dennoch keine Sylbe reden?
O madz es doch, wie diese Sproben.

Alcindor.

Das Schweigen sen ber Sproben Pflicht; Rurg, ich will gehn und mit Lucinden reben.

Jauberinn. Dein, um des himmels Willen nicht! Dehmt den Drakelspruch zu herzen, Erwartet Euer Gluck, sonst werdet ihre verscherzen.

Be:

Bestimmt sind schon die Augenblicke, Worinn der Mensch sein Glücke macht. Der Kluge wartet, die sie kommen, Und läßt wenn er sie wahrgenommen, Sie ungebraucht nicht aus der Acht; Doch er erzwinget nie senn Glücke.

3. A.

### Sechster Auftritt.

Alcindor. Die Zauberinn. Lucinde.

Lucinde.

Nun könnt Ihr mich mit Eurer Phantasen, Mit Euren Wissenschaften plagen. Der ganze Globus ift zerschlagen, Das Sehrohr, alles ift entzwen.

Ihr fend febr ungeftum, Lucinde!

Lucinde.

Und Ihr sehr grausam, glaubt es nur. Den liebsten Wunsch, den ich in der Natur, In meiner Brust gegründet sinde, Und dessen Billigkeit ich gar zu wohl empfinde, Den schlugt Ihr mir so unerbittlich ab, So viel ich Euch auch gute Worte gab.

Ihr mußt mir gar kein Glücke gonnen; Sonst wurde mein Charmant bald mit mir reden können.

O lehrt ihn nur so viel verstehn, Als zu der Liebe nothig ist, Er mag sonst noch so wenig wissen, Unwisig denken, elend schliesen; Wenn er nur zärtlich denkt und schließt, Aus Liebe redt, aus Liebe küßt: So weis er mit mir umzugehen. B. A.

Jauberinn. Ich weis nicht, wie ihr mich fo lange bitten fonnt. ..... Charmant gehort ju benen Mannspersonen,

Die

Die man die sissen herren nennt, Und die das Denken nie gewohnen. Ein susser kerr kriegt nie Werstand; Was dieserkann, das kann Charmant, Charmant kann vor Euch nieder knien, Und Euren Blick lieddugelnd auf sich ziehn, Und sich nach den verschiednen Fallen, Bald munter, bald betrübt, Bald sieh, bald ehrerbierig siellen. Er seufzt und lacht, so bald es Euch beliebt. Und alle diese leeren Zeichen, Ben ihm, und denen, die ihm gleichen, Wirkt ein gewisser Drat, den man verborgen schiebt.

#### Lucinde.

Dieß fann ein bloffer Drat erzwingen?

Zauberinn.

Roch mehr, Charmant fingt auch

Lucinde.

Ich bitt Euch, laß ibn fingen.

#### Zauberinn.

Er soll es thun allein vergest es nicht, der Bas, was ein Papagen und dieser Schwäßer spricht?? Sind Worte, welche nichts bedeuten.
Sie bringen sie, zu allem Zeiten, der Ander Dhn Unterschied ben allem Schönen an.

#### marie l'aucinde, un spag sour so

So wenig ich dieß glauben kann, Gericht ich doch o lagt ihn fingen!

inds generinnen in dien ist dien c's

Er fangt nie von sich selber au; Ich muß ihm erst auf eine Weise bringen. (Sie singt bem Alcindor vor )

Be

Wer liebt, muß fich verftellen tonnen, Menn er geliebet werden will. Alcindor.

2Ber liebt, muß fich entdecken tonnen, Wenn es fein Glucke haben will.

Zauberinn.

Sein Herz mag noch so heftig brennen; So schweigt er boch aus Klugheit still.

#### Micindor.

Fangt nur fein Berg recht an ju brennen; Co fcweigt fein Mund gewiß nicht ftill. Und zehn Drakel hindern nicht. Daß nicht aus ihm die Liebe fpricht.

Madam, ich bin ganz außer mir. Charmant singt ja so gut, wie wir; Er muß viel von der Cantonia Er muß viel von der Tonfunft wiffen. Er hat etwas, indem er fingt, Das von dem Ohr ins Berge dringt; Bie oft wird er mir fingen muffen! Allein was will Charmant Mit dem Orafel fagen?

## 

The konnt noch fragen? Bat benn ein fußer Herr Berftanb? in bille i buidte Co Ihr mußt Euch nicht an feine Worte febren. Genug, das Wort ift ihm befannt; Er fange, weil ere bat-fingen boren. 300 Setten 3.300

#### Lucinde.

Dieg wundert mich doch febr. Mein warum fingt er nicht mebr?

Lustspiele.

Zau=

#### Zauberinn.

Weil man ihn weiter nichts gelehret. Ist das noch nicht genug, was ihr von ihm gehöret? Wenn sagt Euch Euer Papagen Wohl auf einmal so vielerlen?

#### Lucinde.

Dit Eurem Papagen! Fallt Guch nichts beffers ein?

Zauberinn.

Ihr scheint ja recht ergurnt ju fenn.

#### Lucinde.

Ja wohl! Betrachtet ihn, so wie ich ihn betrachte, Und seht ihn nur recht achtsam an. Ists nicht beklagenswerth, daß er nicht benken kann, Und nicht versteht, wie hoch ich ihn im Herzen achte? Wie oft wird mir sein Schiekal nahe gehn! Das schönste Bild soll fühllos vor mir stehn? Ein solcher schöner Mann ist unbelebt geblieben? O könnt er doch nur lieben!

#### Zauberinn.

Ihr klagt umsonst. O glaubt boch mir! Charmant wird niemals denken lernen. Allein was qualt Ihr Such? Wir wollen ihn entfernen. Berbannet ihn den Augenblick von hier.

### Lucinde.

Berbannen? Wen? Charmanten? Ihn? O Himmel! Ihn follt ich entbehren? Er, mein Charmant, der follte von mir fliehn? Dieß könnt ihr noch von mir begehren?

Zau=

#### Zauberinn.

Ich will Euch nicht um den Geliebten bringen. Behaltet ihn und schließt ihn forgsam ein; Lehrt ihn, so oft Ihr wollt, ein neues Liedchen singen, Und last ihn euer Echo senn.
Ich will Euch nicht in Eurer Freude storen.

Lucinde.

Das will ich thun. Ich will ihn reben lehren. Wohlan, Charmant, sprich meinen Namen nach Lucinde!

Alcindor.

Lucinde!

Lucinde.

Hort, wie er beutlich sprach! Charmant, sprich mir noch weiter nach. Geliebteste Lucinde!

Meindor.

Beliebtefte Lucinde!

Lucindé.

Wie gartlich lieb ich bich!

Alcindor.

Ja wohl, vortrestiche Lucinde, Dich liebt mein Herz, dich bet ich an, Und kränke mich, daß ich nicht Worte sinde, Durch die ich das, was ich empsinde, Vollkommen dir entdecken kann. Was hat mein Herz dir alles vorzutragen! Und dennoch weiß ich nichts zu sagen Alls tausendmal dir zu gestehn, Daß dich Alleindor liebt.

Lucinde.

Madam, er fpricht recht fcon

Er fpricht ja gang allein.

0 2

Saus

Zauberinn. Mein Rind, bieg find bie Fruchte

Won Gurem furgen Unterrichte.

- Alkindor.

Mein, nein, ich bin fein leblos Bilb. Bort auf mit bem Gedichte; Denn das Drafel ift erfüllt. Ich habe lang gnug geschwiegen, Mun ift es weiter fein Bergebn; Mun ift es ein verdient Bergnugen, Ihr meine Liebe ju geftebn.

Lucinde.

Ihr habt ein gartlich Berg, und habt mich fo gequalt, Und mir dieß Berg verhelt?

#### Alcindor.

Ein Botterspruch zwang mich, verftellt zu fchweigen, Dein Berg gebot mir taufendmal, Euch meine Bartlichkeit ju zeigen; Doch schwieg ich, weils der Gott befahl. Bergebet mir Die Unempfindlichkeit, Mit der ich Guch fo lange hintergangen. Der hohe Preis, Euch Dadurch ju erlangen, Rechtfertigt Die Bermegenheit.

#### Lucinde.

Bie fonnt ich Euch ben Jrrthum nicht verzeihn. In ben Ihr mich aus Zwang gesebet? Bern will ich hintergangen fenn, Weil Ihr dadurch erfuhrt, wie hoch mein Berg Euch schabet.

#### Zauberinn.

Liebt! Eure Liebe mar felbft bes Drafels Biel. Das Schickfal felbst erweckt und billigt eure Triebe. Mein Sohn, fen du durch beine Liebe Der iggen Zeiten Widerfpiel.

Du

Du warft, ale ein Amant, taub, stumm und unems pfindlich:

Cen min ale Mann, beredt, gefällig und verbindich.

Alleindor.

So liebst bu mich, vortrefliche Lucinde?

Lucinde.

Die? forberft bu noch ftarfre Grunde?

Aleindor.

Go ift bein Berg benn vollig mein?

Lucinde.

Es ifts, und wird es ewig fenn.

Alcindor.

Mas ift vollkommner, als Lucinde? Kein Gluck, als sie, kann mich erfreun.

Lucinde.

Menn ich in dir mein Glück nicht finde: So muß kein Glück auf Erden fenn.

Micindor.

Mir ift fein Wunsch mehr übrig blieben.

Lucinde.

Was wunscht mein Berg wohl außer Dir?

Bevde.

Die gartlich wollen wir uns lieben! Uns lieben wollen wir!

3. A.

Zauberinn.

D Kinder, eure Zardichkeit Erinnert mich an jene Zeit, Da Reis und Jugend mich, wie ist Lucinden, schmückten, Und eines Jünglings Herz, das an Empfindlichkeit Alcindors Herzen gleich, entzückten; Und sie erweckt bennah noch meines Alters Reid. Befingt Besingt die Gottinn doch, die Euch dies Glud gegeben. Besingt die Gottin, beren Macht Der meinigen so triumphirend lacht. Ich selbst will sie mit Euch erheben.

#### 211le.

D Liebe! beinen Schmeichelepen, D Liebe! beinen Zauberepen Rann kein befeelt Geschöpf entgehn.

#### Micindor.

Du lehrst den stummen Mund der Bloden Mit ihren Schonen seufzend reden;

#### Lucinde.

Und ihre Schonen fie verstehn.

#### Wille.

D Liebe! beinen Schmeichelenen, D Liebe! beinen Zauberenen Kann fein befeelt Geschopf entgehn.

#### Zauberinn.

Du kannst das Alter selbst gewinnen; Die Macht der größten Zauberinnen Kann beiner Macht nicht widerstebn.

#### Mile.

D Liebe! beinen Schmeichelepen, D Liebe! beinen Zauberepen Rann kein beseelt Geschopf entgehn.

Ende des Singspiels.



# Die Betschwester. Ein Lustspiel.

en Entiput.

von drey Aufzügen.

Personen.

Fran Richardinn, eine alte und reiche Wittwe.

Christianchen, ihr Tochter. Lorchen, ihre weitläustige Befreundinn. Simon, Christianchen Brautigam.

Berdinand, Simons Brautwerber.

# Erster Aufzug.

Erfter Auftritt.

Jungfer Lorchen. herr Ferdinand.

Lorden.

as ich Ihnen sage. Sie können die Frau Muhme icht micht sprechen. Sie hat ihre Andacht. Und ich wollte nicht viel nehmen, und sie stören.

Serdin. Aber die gute Frau muß ja den ganzen Tag beten. Ich mag kommen, wenn ich will, so hat sie ihre Andacht. Heute Vormittage wollte ich zu ihr; so war Betstunde. Nun komme ich nach Tische; so hat sie wies der ihre Vetstunde.

Lorden. Es ift nicht anders. Ihr Leben ift ein ber

fandiges Gebet. Serdin. Das Beten ift ein wichtiges Stud der Relv gion. Allein es giebt ja noch andre Pflichten, die eben

The same of

so nothig und eben so heilig find. Gie wird doch nicht Lag und Nacht beten, das will ich nicht hoffen.

Lorchen. Mein, sie wechselt ab. Wenn sie nicht besten will: so fingt fie. Und wenn sie nicht mehr Lust zum Singen hat; so betet sie, Und wenn sie weder beten, noch singen will: so redet sie doch vom Beten und Singen.

Serdin. Nun das muß ich bekennen. Ich habe mir wohl sagen lassen, daß meine Frau Muhme sehr fromm ist. Ich habe es auch geglaubt. Allein ihr stets Beten und Singen bringt mich fast auf die Gedanken, daß sie nicht fromm ist, sondern nur fromm scheinen will. Sie mochte sich immer ein Gebet machenlassen, um des Abends die Sunde zu verbeten, die sie den Tag über mit Beten und Singen begeht.

Lorchen. Mein lieber Herr Ferdinand, es ist nies mand weniger mit der Andacht der Frau Muhme zufries den, als ich. Sie betet uns oft um das Mittagsessen; und nie ist sie andachtiger, als um die Stunde, da die Röchinn das Marktgeld holen will. Sie hat ihr schon aus frommen Eiser zwenmal das Gebetbuch an den Kopf geworfen, weil sie so unverschämt gewesen ist, und sie im Singen gestört hat.

Jerdin. Ich lerne meine Frau Muhme immer besser keinen. Es wurde ein sehr mittelmäßiges Glück für Herr Simonen sein, wenn er mit seiner künstigen Frau Schwies germutter in einem Hause wohnen sollte. Sie wurde ihn entweder bast aus dem Hause, oder bald ins Grab beten. Ueberhaupt geht sie mit ihm und mit mir sehr wunderbar um. Sie hat verlangt, daß wir zu ihr kommen, und das Jawort wegen der Heirath mit ihrer Jungser Tochter absolen sollen. Wir sind von Berlin hieher gereiset. Wir sind schon vier Tage hier. Und alle Tage hat sich eine Hind der Ig zu ertheilen. Morgen mussen wir wieder fort.

Und ber beutige Tag ift endlich ju ber Berfpredung anges fest. Bleichwohl febe ich noch wenig Unftalt bagu.

Lorchen. Bedulden Ge fich nur bis um vier Uhr; wenn ich bitten barf. Cher nimmt die Frau Richardinit keinen Befuch an. Und ebe fie fich in ihrer Machmittags andacht fioren lagt, eber lagt fie Berr Gimonen und jehr andre Frener wieder fortreifen,

Jerdin. Ich weis wohl, daß wir erft um vier Uhr berbeftellt find. 'Allein ich habe noch verschiedenes wegen der Aussteuer mit meiner Frau Muhme auszumachen, und folche Sachen muß man vor dem Jaworte in Richtig: feit bringen. Saben fie also die Gute, und laffen Gie mich melben.

Lorchen. Das fann ich nicht wagen. Die Undacht geht ben ihr über alles. Gie verfegert uns beibe, menta wir fie ftoren. Sie zweifelt ohnedem febr an ber Mufrich : tigfeit meiner Tugend, weil ich fo eitel bin, und zuweilen in dem Buschauer, oder sonft in einem weltlichen Buche, wie fie ju reben pflegt, lefe.

Serdin. Also wollen Gie mich nicht melben laffen ? Lorden. Go bald es viere fchlagt: eber nicht; benn eben diese Stunde bat fie ju weltlichen Beschäften, und also auch zu dem Jaworte ausgesetzt. Doch um funf oder langstens um feche Uhr muß alles gethan fenn. ger halt fie fich nicht auf. Denn nach dem tommen zwo von ihren Clientinnen in ber Undacht ju ibr, die fie mit erbaulichen Reuigfeiten unterhalten.

Berdin: Mo wird fle uns wohl nicht ju Tifche behalten?

Lorchen. Ich zweifle fehr baran. Gie halt gar nicht viel auf bas Effen. Faften und Beten ift ihr Gefet und ihr Bergnugen. Und wenn fie etwas in ber Religion gu befehlen hatte: so wurde fie alle Fest: Sonn: und Apostel: tage ju Fastragen machen, fo febr liebt fie die Die Enthal: tung bom Effen und Trinfen.

Rerdin.

Serdin. Wie ich merke, so mag ihr biese Tugend sehr naturlich senn. Meine Frau Muhme wird vielleicht das Fasten lieben, weil sie geizig ist.

Lorchen. Das will ich eben nicht fagen. Wer ihr aber vorwirft, daß fie das ihrige nicht zu Rathe balt, der

begeht feine geringe Verleumbung.

Jerdin. Reden Sie nicht so burch Umschweise mit mir, mein liebes Jungfer Lorchen, sondern thun Sie, als wenn die Frau Richardinn meine Frau Muhme nicht ware. Sie seben schon ein Jahr in ihrem Hause, und mußen mir die beste Beschreibung von ihr machen können. Ich habe die gute Frau vor dren Tagen in meinem Leben zum erstenmale gesehen. Und ich hoffe, daß mir der Abschied von ihr nicht sauer werden soll. Machen Sie mir doch eis nen kleinen Charakter von ihr; denn, wie ich glaube, so mag es mit ihrer großen Frommigkeit eben nicht so richtig senn, als mir die Leute gesagt haben.

Lorchen. Wer die Tugend in den Mienen und auf ben Lippen zu suchen gewohnt ist, der kann der Frau Nischardinn ihren Ruhm ohnmöglich absprechen. Alles ist fromm an ihr; ihre Mienen, ihre Sprache, ihr Gang, ihre Kleidung. Aurz alles stimmt an ihr mit der Undacht überein. Sie ist eine Feindinn aller Eitelkeit, und sie halt mit der größten Demuth an den ehrbaren Sitten ihrer

Worfahren.

Serdin. Das Lette hor ich gern, Ich bin ein groffer Freund von den unschuldigen Sitten unserer Boraltern. Und wenn meine Frau Muhme nur ein gutes herz hat: fo will ich ihr die Unrichtigkeit in ihren Meynungen gern

überfeben.

Lorchen. Geben Sie nur recht Achtung auf sie. Sie werden die Sitten ihrer Großgroßaltern noch unverssehrt an ihr finden. Alle Schnitte von Kleidern und Hausben, wie sie vor funfzig Jahren gebrauchlich gewesen sind, behalt sie standhaft ben. Und ehe sie den kleinen Fischbeinzrock, den langen Pelz und die niedrigen Absase fahren ließe;

ließe; ehe bestätigte sie die Unschuld dieser Sitten mit ihr rem Tode,

Berdin. Sind dieses die frommen Sitten der Alten?

Dieg find ja ihre Moden.

Lorchen Die Frau Richardinn weis es besser. Wer sich trägt, wie die Ulten gingen, der ist ehrbar und sitte sam. Und wer zehn oder zwolf Jahre in einem Kleide ge

ben fann, der ift demuthig und fanftmuthig.

Serdin. Sine trefliche Moral! Meine Frau Muhme follte ein ganzes Buch von den Kennzeichen der Tugenden schreiben. Ich glaube, sie spräche allen Leuten die Frommigkeit ab, die ihre Kleider dem Willen der Mode und der Schneider überlassen. Sagen sie mir nur, was sie den

gangen Tag macht?

Lorden. Wenn ich Ihnen das alles sage, so werden Sie denken, ich erzähle Ihnen eine Fabel. Gegen acht Uhr steht sie auf. Und so bald sie den Fuß in den Pantosfel seht: so fängt sie auch an, zu singen. Singend nun, kammt sie zuerst den Mops. Singend versorget sie ihre Kaße. Singend füttert sie den Canarienvogel. Singend besucht sie ihre beiden brabantischen Huner. Und so bald es nenne schlägt: so hort sie auf zu singen, wenn es auch mitten in dem Verse eines Liedes ware.

Serdin. Warum benn bas?

Lorden. Es ist ihre Ordnung so. Sie will stundenweise, und nicht anders, singen und beten: So bald es neune schlägt, so läuft sie was sie kann, damit sie, ehe es ganz ausschlägt, schon an ihrem Gebettische sist.

Berdin. Der himmel nahme es gewiß nicht übel, wenuste auch erft nach dem Schlage fame. Sie kann wohl

mie fpat genug tommen.

Lorden. Bon neun bis jehn Uhr lieft fie erst bren

Morgensegen.

Serdin, Warum denn drep, und nicht mehr, oder weniger?

Lor=

Lorchen. Weil sie dren verschiedene Gebetbücher hat, die ihr alle dren gleich lieb, und die auch alle dren mit Sile ber beschlagen sind. Gins hat sie von ihrer seligen Frau Pathe, zum Geschenke; eins von ihrem seligen Manne, vor vierzig Jahren, zum Mahlschathe, und das dritte aus dem väterlichen Erbe bekommen, : Aber stille! Ich hor re jemanden oben auf dem Saale reden. Wenn es viere geschlagen hat: so iste gewiß die Frau Muhme. Ich muß gehen. Denn wenn sie mich mit Ihnen allein sabe: so wurde sie nicht viel Gutes von uns denken.

# Zweyter Auftritt.

Frau Nichardinn. Ferdinand.

Better? Das ift mir lieb.

Ferdin. Ja, liebe Frau Muhme, ich habe mit Fleiß geeilt, Ihnen meine Auswartung zu machen, weil wir ohnedem vor der Versprechung noch eins und das andre wegen des Brautschaßes zu reden haben. Diesen Punkt wollen wir unmaaßgeblich gleich in Richtigkeit bringen.

Fr. Richardinn. Ach! lieber Herr Vetter, wenn ich nur auch heute zu einer Sache geschieft ware, die so viele Ueberlegung ersordert. Ich muß meine Umstände wohl in Erwägung ziehen. Ich din gar nicht so reich, als mich die Leute ausschreven. Ich miß erst sehen, was ich entbehren kann. Und gleichwohl bin ich heute so unruhig, daß ich meine Umständeschwerlich mit Bedacht werde übersehen können. Wie viel Sorge und Noth macht einem nicht die Welt! Das gottlose Volk könmt gar, und slört einen im Beten, in der größten Andacht; da soll man nicht unwillig, nicht betrübt in seiner Seele werden!

ger=

Rerdin. 3a, ja, die Bele ift bofe. Aber liebe Frau Dubme, wir muffen morgen unumganglich wie: Der fort, bas ift Ihnen bekannt. Gie haben uns brem Tage nach einander auf den heutigen Tag vertroftet. Und herr Gimon murde ju bedauern fenn, wenn er eine fo weite und foftbare Reife batte umfonft thun follen.

Rr. Richardinn. Dein, nein, Das nicht! Aber. bedenfen Gie mir, herr Better, ob man nicht alle, Gelaffenheit verlieren muß? 3ch lefe gleich in ber Bis, bel: fo fommt ein Bettler, und flopft ordentlich an meinem Borfagle an, und ftort mich in ber groften. Mindadit.

Serdin. Es ift nicht recht. Doch ber arme Mann wird nicht gewußt haben, daß Gie in Der Bibel lefen.

Rr. Richardinn. Ich lefe ja laut, recht laut, ba: mit ich alle Leute in meinem Saufe burch meine Erbauung erbaue. Satte er bas nicht boren fonnen? Der gottlofe Bettler! Gin noch fo junger Menfch fchame fich nicht zu betteln. Die Ruchlofigkeit mar recht in feinem Korper abgezeichnet. Barum tann er benn nicht arbeiten, wenn er nichts ju feben bat? Ein Sochedler, Rath follte boch auch bas Bettlermandat : Ich mag-nicht reden. Ich habe mich geängert baß ich gittre.

Berdin. 3ch bedaure Gie, Frau Mubme. Aber Sie thun sich durch Ihren Born Schaden. Denken Sie nicht baran. Wir wollen zur Sache kommen,

und die Mitgift : :

Sr. Richardinn. Man modyte vor Mergerniß bes Todes fenn. Es ift fein Born. 3ch eifere nur über Die Bosheit Des Bettlers, Der aus Faulheit, aus Wol: luft mußig geht, und andre Leute in ber Undacht fort. und fie um ihren Dabrpfennig bringen will. Gine Band ohne Finger! Mun? Es war ja nur die linke. Rann er denn nicht mit der rechten arbeiten? Diefe war ja fo gefimd, als die meinige. 3ch will nicht richten; aber wer weis, warum er fo gezeichnet ift. In Dem rech:

rechten Fuße war er auch lahm. Ich will nicht richt ten, aber die Ruchlofigkeit und ein krupplichter Korper

End immer benfammen.

Serdin. Liebe Frau Muhme, urtheilen Sie nicht fo ftrenge. Bielleicht hat dieser Ungludselige ein gutes Berg gehabt. Und wie Sie mir ihn beschrieben ha-

ben: fo tann er mohl fchwerlich arbeiten.

Sr. Richardinn. Go, wenn er auch nicht arbeisten kann, soll er mich benn in der Andacht stören? Gold ich meine Gedanken von geistlichen, von überirdischen Dingen abziehen, und sie auf einen irdischen Menschen; auf einen Kruppel, einen elenden Wurm richten? Denn was sind wir Menschen denn andere? Würmer, arme boshafte Würmer ind wir.

Serdin. Ja, ja, Aber das Gebot, zu beten, schließe bas Bebot ber Liebe und bes Mitleidens nicht aus.

Sr. Richardinn. Nein, bete und arbeite! Dieses sollen alle Menschen thun. Niemand soll dem lieben Gott die Tage abstehlen, noch andern ehrlichen Leuten durch sein unverschämtes Betteln das Leben und die Erhaltung ihres Hauses sauer machen. Der gottlose Mensch!

Serdin. Doch, wir sollen ja wohl thun und die Anjahl ber Elenden ju verringern suchen. Und ich bachte, Weeke ber Liebe waren so notigig, ale die Uns

bacht.

Fr. Richardinn. Alles gut! Alles mahr! Man muß geben. Aber man muß erst an die Seinigen, an sein Haus, an sich und seine armen Kinder denken. Wissen Sie, wer ärger, als ein Heide ist? Wer seine Kinder nicht versorgt; wer das Seinige wegwirft. Eben durch die Gutheit macht man nur mehr Bettler, denn man wird endlich darüber selbst zum Bettler. Obrigkeitliche Versonen follten allezeit darauf sehen, daß dem heillosen Bettelwesen gesteuret wurde.

Berdin.

Gerdin. Ja boch, Frau Muhme. Sie thun es auch. Aber es giebt ja Leute, die weder Krafte noch Glieder zur Arbeit haben; oder die durch Unglücksfälle, oder durch and derer Leute Geiz und Bosheit um das ihrige gekommen sind. Sollen denn diese verhungern, und aus Sorge, und durch ihr Bitten um einen Drener zu bringen, lieder weinen, als essen? Doch wir wollen keine theologischen Untersuchungen anstellen. Sie werden die Pflichten der Religion und der Menschenliebe, ohne mich, wissen. Lassen Sie uns nun zu den Heirathspunkten schreiten. Denn Herr Simon wird gleich da senn, und um Ihre versproschene Einwilligung nochmals gehorsamst bitten.

Sr. Richardinn. Ja! Es ift ein ganz feiner Mensch. Ich habe nichts an ihm auszusehen. Wenn mich nur der Bosewicht, ber Bettler, nicht so geargert hatte: so konne te ich doch etwan überlegen, wie viel ich, ohne zu darben, meiner Tochter mitgeben konnte. Da kommt Lorchen.

Es wird gewiß wieder etwas gebeit.

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Lorchen.

Lorchen. (zur Frau Nichardinn.) Sie sollen so gutig sepn, und einen Augenblick herauskommen. Die Frau Machbarinn will gern ein Wort mit Ihnen sprechen.

Sr. Richardinn. Mehmen Sie es nicht übel herr Better, daß ich Sie auf eine kurze Zeit verlaffen muß. Es ist eine Priesterwittwe, der ich einen Liebesdienst erweisen soll. Lorchen bleiben Sie doch indessen bem herrn Better, daß ihm die Zeit nicht lang wird. (Siegehrab.)

# Vierter Auftritt.

Lorchen. Ferdinand.

Lorden. Wissen Sie wohl, worinne der Liebesdienst besteht, den Sie der Priesterwittwe erzeigt? Es ist eine rechtschaffene Frau, die keinen Fehler hat, als daß sie blut-

blutarm ift, Sie hat eine goldene Kette, ale ihren gant zen Reichthum, ben der Frau Richardinn für sechezehn Thaler versetzt, und muß ihr alle Wochen für den Thaler einen Pfennig Zinse in dieser Ungelegenheiten nehmlich ihre Zinsen geben, kommt sie alle vierzehn Tage her; denn langer fieht ihr die Frau Muhme nicht nach.

Ferdin. Ift das möglich? Meine Frau Muhme foll ein Capital von drenfigtaufend Thalern haben, und fie nimmt von fo einer armen Frau wöchentlich für sechszehn Thaler sechszehn Pfennige Zinfe? Und fie untersieht sich

noch zu beten?

Lorchen. Ich glaube auch, daß sie durch ihr vieles Beten sich bloß die Frenheit erkaufen will, nach ihrem Gesfallen zu handeln. Soll ich Ihnen etwa weiter erzählen,

wie fie ben Lag zubringt?

Serdin: Sagen Sie mir ja nichts mehr. Ich kenne nun meine Frau Muhme vollig, und ich wollte Die Ehre, mit einer so heiligen Fraun verwandt zu senn, gerne from mern Leuten überlassen, als ich bin. Wenn es viel solche andächtige Weiber hier zu Lande giebt: so sollte man erlauben, daß man, der Andacht wegen, auf die Chescheidung dringen durfte.

Lorchen. Ich will es gang kurz machen. Wir blies ben ben dren Morgensegen stehn. Wenn diese vorben sind: so liest sie aus den andern Buchern noch dren Gebete, erste

lich eins wider die Unkenschheit, und ::

Serdin. Meine Frau Muhme muß ja wohl nahe an

sedzig Jahre senn?

Lorchen. Dieses hat nichts zu bedeuten. Ein Gebet also wieder die Unkeuschheit, eins wider die Berschwens

dung, und : :

Serdin. Eine Frau, die einem Manne, der an hand und Juß lahm ift, nicht einen Drener ju geben, sich entschließen kann, betet, daß sie der himmel vor der Berschwendung verwahren soll?

Lor=

Lorchen. Lassen sie mich boch ausreden. Gins wider Die Verschwendung, und eins, daß sie nicht in der Bluste ihrer Jahre moge weggerafft werden. Und diese Bet bete floriren Jahr aus, Jahr ein, ben ihr. Und in dieser Andacht darf sie kein Mensch, keine lebendige Seele ftoren, außer ihr Mops und ihre Kase.

Berd. Eine erbauliche Andacht!

Lorchen. Mit dem Schlage zehn springt sie von ihrem Betstuhle auf, und tritt an den Silberschrank, und fängt an, aus allen Krästen zu singen. Sie zählt ihr Silberwerk, ihr Geschmeide, und ihre Pfander durch. So bald sie die geringste Unrichtigkeit findet: so halt sie in: ne mit Singen, und zählt und ziffert mit der Kreibe an die Schrankthure. Ist die Sache richtig; so geht ihr holdsselfeliges Singen wieder sort. Nun schlägt es eilfe, da nimmt sie einen eisernen Kasten, und verschließt sich in ihre Schlassammer, und :

Ferdin. Ich hore es schon. Sie wird zahlen, und bem himmel ihre Sparsamkeit anpreisen. In Wahrheit, man sollte wunschen, daß die Frau um die Halfte ihres Vermögens kame, damit sie vernünftig wurde. Es ist ihr größtes Ungluck, daß sie reich ift.

Lorchen. So klingt der Frau Muhme ihre Theolos gie nicht. Alles, was fie hat, ift ein hoherer Segen. Und aller dieser Segen ist die sichtbare Belohnung ihrer Frommigkeit, das ift, ihres Betens und Singens.

Serdin. Also kann man ziemlich errathen, warum

Lorchen. Frenlich wollte ich nicht dafür stehn, daß die Fran Richardinn nicht des Tages dren bis vier Stunden von ihrer Hausandacht eingehn lassen sollte, wenn ihr das kleinste Capital verloren gienge: Doch ich hore sie schon reden. Wehn sie wüste, daß Luftspiele.

wir von ihrer Undacht fprachen, fie fchenkte uns boch ein Gebetbuch.

# Fünfter Auftritt.

# Frau Richardinn. Die Borigen.

Fr. Richardinn. Die ehrliche Frau ist in großer Moth. Sie hat fünf unerzogene Kinder, und in keiner Hand nichts, als Armuth. Ich weis nicht, wie die Leute Denken. Sie heirathen aufs Gerathewohl, ohne zu wissen, wovom sie und ihre Kinder einmal leben wollen. Und zumal die Geistlichen, die doch am meisten beten und sinz gen sollten, und immer am wenigsten haben. Aber ich rede von Niemanden etwas Boses. Lorchen, gehen Sie doch, und lassen Sie einen Cassee zurechte machen, damit ich dem Herrn Vetter und dem Herrn Simon etwas vorzsehen kann.

# Sechster Auftritt.

## Frau Richardinn. Ferdinand.

Fr. Richardinn. Ich bin erschrocken, Herr Wetter, recht sehr erschrocken. Weil ich vorhin mit der Frau Nachebarinn auf dem Saale rede: so fällt etwas in meiner Kuche. Ich lause geschwind hinein, da liegt der Suppensnapf auf der Erde, aus dem mein seliger Herr alle Morgen seine Suppe aß; deine er war gar nicht nach der Welt. Er trank weder Thee, noch Cassee. Suppe, blose Wasserspepe, ohne Er, und nur mit einem Suckchen Buteter, einer Erdse groß, gemacht, solche Suppe war sein Leben. Und eben diese sinnerne Suppenschüssel war herzunter gefällen, und es war kein Mensch in der Küche. Uch! was wird dieses Anzeichen bedeuten! Wen wird die Reibe in unsern Hause tressen, mich oder meine Tochter?

Berdin.

Serdin. Frau Muhme, wer wird so aberglaubig senn? Die Schüssel ist hinunter gefallen, weil sie nicht recht gestellt gewesen ist. Wer weis, wer über der Kürche handthieret, oder gepocht hat? Machen Sie sich keine Sorge. Das Unzeichen mag über mich gehen, wenn es etwas zu bedeuten hat. Lassen Sie uns ist wegen des Heirathsvergleichs richtig werden, so ist alles gut.

fr. Richardinn. Nun hore iche. Sie glauben auch nichts. Sie halten alles für natürlich. Sie statuiren keine Unzeichen, keine Wunder. Lieber Herr Better, sprechen Sie doch zu meiner Ruhe und zur Ehre der Wahrsbeit, daß es Unzeichen giebt, wenn sie es auch im Herzent nicht glauben. Ich wollte Ihnen tausend Beweise ausstellen, wenn ich Sie damit überzeugen konnte.

Ferdin. Wunder glaube ich. Was aber die Anzeit chen anlangt, die in der Küche und in den Kammern vorzgehen: so sage ich Ihnen fren heraus, daß sie ben mir eben so viel bedeuten, als wenn mir mein Stock aus der Hand fällt. Doch davon wollen wir iht nicht reden. Was sind Sie denn gesonnen, der Jungser Tochter mitzugeben? Und wenn soll herr Simon seine Brant abhorten?

gr. Richardinn. Sie erschrecken mich durch ihren Unglauben sast eben so sehr, als ich über das Anzeichen mit der Schussel erschrocken bin. Sagen Sie mir auf ihr Gewissen, glauben Sie denn auch nichts von dem Todtenzichmiede, von dem Wurme, der in den Fensterrähmen, oder in den Wänden oft ganze Tage pocht und hämmert, wenn eins sterben soll. Da mein seliger Mann die Zeitz lichkeit verlassen sollte: so hat er sich dren Tage zuvor hör ren lassen. Soll dieses nichts bedeuten? Daß wir doch unsern Augen und Ohren nicht trauen wollen!

Ferdin. Ich will bem Tobtenschmiebe seine Rechte nicht nehmen, er mochte mich sonst einige Stunden frus 3 2 ber her ine Grab pochen. Sie sollen Recht haben, Frau Muhme. Lassen Sie mich nur in dem ruhigen Besite meiner Irrthumer, und erklaren Sie sich, was Ihre Jungfer Tochter zur Aussteuer bekommen, und ob es noch ben den zehn tausend Thalern an baarem Gelde bleiben soll?

Fr. Richardin. Zehntausend Thaler? Ich arme Fran! Ich verlagne Wittwe! Wo kame ich und so viestes Geld zusammen? Ben meinen Lebzeiten wird meine Tochter nicht viel kriegen, und nach meinem Tode bleibt ihr mein bischen Armuth gewiß. Ich denke, es wird so nicht mehr lange mit mir werden. (Sie weint.) Das Americhen mit der Schüssel meines seligen Herrn ::

Serdin. Wie können Sie sich boch ohne Noth traurig machen? Der Tod ist uns alle Tage nah, und er braucht nicht erst die Schussel herunter zu werfen, oder anden gensterladen, und an die Stubenthure zu klopfen, wenn er kommen will. Wir muffen den Tod weder fürchten, noch wunschen. Seni Sie heute gutes Muths, damit wir bald zur Richtigkeit kommen.

Fr. Richardinn. Daß doch alle Mannspersonen nichts glauben wollen! So war mein seliger Mannt nicht Er nahm nichts auf die leichte Achsel. Er hat wohl zwanzig Jahre vor seinem Tode gesagt, daß er sterben wurde. Ich besimme mich noch, als wenn es heute ware. Er hatte einige Jahre vor seinem Ende Zahnschmerzen, und eben zu der Zeit sieng eine von unsern Hührern erbärmlich an zu schrenen, und schrieden Tage nach einander, wir mochten mit ihr machen, was wir wollten. Mein Kind, sieng endlich der selige Mann zu mir an, die Henne schrent nichts gutes herraus, es mag nun bedeuten, was es will, saß sie sieber abwürgen.

Serdin.

Ferdin. Sie hat den Krampf gehabt, und deswegen hat sie geschrien. Doch, liebe Frau Muhme, wenn wir von nichts als dem Bettler, von der Schüssel, von dem Todtenschmiede, von der Henne und von dem selie sen Herrn Liebsten reden wollen: so kommen wir nimmermehr zu Stande, und Herr Simon und ich muß sen auf diese Art morgen unverrichteter Sache wieder fortreisen.

gr. Richardinn. Ach benken Sie mir body nicht wieder an den Bettler. Der ruchlose Bube hat mich im Bibellesen gestört. Nunmehr wird meine geistliche Uebungsstunde bald kommen. Ift es etwa schon um seche Uhr? Das will ich nicht hoffen.

Gerdin. Dein, es hat kaum funfe geschlagen. Wenn Sie nun auch diese Stunde einmal auf eine ans bre Zeit verlegten, dieses wurde doch wohl : ::

gr. Richardinn. Wie? herr Better! Ich sollte von meiner Regel abweiden, und, irdischen Dingen ju Gefallen, die Undacht hindansegen?

Serdin. Wir muffen und in der Andacht üben, nicht, wenn es schlägt, sondern wenn wir uns geschickt dazu fühlen.

Sr. Richardinn. Ich bin hierzu alle Stunden ges schieft, und wer nur Lust zu beten hat, der kann alle zeit beten.

Serdin. Ja! Gebete aus den Buchern; Formulare, die sich oft zu unserm Zustande so wenig schieken, als wir uns zu einer vernünftigen Undacht; Diese kann man allezeit herlesen. Aber das heiße ich nicht beten. Das heißt nur thun, als wenn man beten wollte.

Sr. Richardinn. Was sagen Sie? Sie machen mich ganz bestürzt. Ich will doch nicht hoffen, daß Sie ein heimlicher Berächter des Gebets sind?

3 3 gerdin.

gerdin. Und ich will nicht hoffen, daß sie mich ohne Grund jum Beiden machen werben.

Sr. Bichardinn. Die Meligion :!

Serdin. De Religion ist das heiligste unter allem, was ein Bernünftiger hochschäßen kann. Aber die Mennungen eines übelbeschaffenen Berstandes gehörren nicht zur Religion, sondern unter die Jrrthumer. Doch wir wollen einander ist nicht belehren. Machen Sie sich wegen meiner Religion keine Sorge. Erklärren Sie sich lieber, wie es mit der Aussteuer werden soll. Hier kommt gleich herr Simon

# Siebenter Auftritt.

## Die Vorigen. herr Simon,

Simon. Madame, Sie haben befohlen, daß ich Ihnen diesen Nachmittag aufwarten, und Dero Entschluß::

Sr. Richardinn. Mit der Madame verschonen Sie mich. Solche weltliche Titel kann ich nicht leiden. Es ist mir indessen lieb, daß Sie so ein ehrliches Abssehen auf meine Tochter haben. Ich will gleich gehen, und sie noch einmal fragen. Alsdann wollen wir die Sache vornehmen, wenn es nicht zu spat wird. Gestulden Sie sich nur einige Augenhlicke,

# Achter Auftritt,

# herr Simon, herr Ferdinand.

Simon. Das Compliment von einer Schwiegermute ter war eben auch nicht zu zärtlich. Sind Sie denn mit ben Heirathepunkten zu Stande gekommen?

Serdin.

Ferdin. Fragen Sie mich ja nicht. Ich weis nicht was ich aus der Frau machen soll. Und ich wolte, daß Ihr ehmaliger Herr Bormund selbst mit Ihnen hergereiset ware, und mich mit dieser Berrichtung versschonet hatte. Er hat die Heirath angesangen; so hatte er sie auch zu Stande bringen mogen. Sie will von den Zehntausend Thalern gar nicht horen.

Simon. Das sind schlechte Aspekten. Ich wollte Das Geld gern vergessen. Allein ich habe meine Braut ist eine halbe Stunde allein gesprochen. Sie ist schon,

recht schon; aber : :

Serdin. Mun, mas fehlt Ihnen, was wollen Gie mit dem Aber sagen?

Simon. Meine Braut ift recht febr fcon, herr

Ferdinand; aber ::

Rerdin. Aber, fie will Gie nicht haben?

Simon. Uch nein! Ich habe sie wohl zehnmal gesfragt, und allemal hat sie Ja geantwortet, weiter aber auch fein Wort. Das gute Kind besitz viel Schonsheit, viel Reichthum; mochte Sie nur auch das Dritte besitzen!

Serdin. Hat sie etwa keinen Verstand? Simon. Viel nicht, so viel ich murhmasse.

Ferdin. Dieß mag ein Familienfehler seyn. Die Frau Mama, meine liebe Frau Muhme, darf sich über den Uebersluß der Vernunft auch nicht beklagen. Allein Sie haben ja Ihre Braut vor einem halben Jahre gesehen, und ich weis, daß sie Ihnen damals gefallen hat.

Simon. Bon Person hat sie mir gefallen, und ger fällt mir noch. Ich werde aber nicht gedacht haben, daß eine so schone Person nicht reden kann. Damals hielt ich ihr Stillschweigen für eine große Sittsamkeit, oder Schamhaftigkeit. Nunmehr sehe ich wohl, daß es ihr an der Erziehung und an der Lebensart fehlt.

Serdin. Also wollen Gie wieder jurud treten. Simon.

Simon. 3d mochte fie haben, und mochte fie auch nicht haben. Wenn fie nur flug und artig mare: fo wollte ich fie allen in ber Welt vorziehen, wenn fie

auch nicht bas geringfte Bermogen batte.

Berdin. Unfere Gachen geben recht gut. Saben Gie nicht noch ein Frauenzimmer im Borschlage, ben ber wir im Ruchwege unfer Wort auch anbringen fonten? Ich mochte gern noch einmal Die Person eines Frens

werbers fpielen.

Simon, Lieber Berr Ferdinand, werden Gie nicht unwillig. Es ift ben ber Sache niemand unglucklicher und ftrafbarer, ale ich. Ich habe tas gute Rind ge: mablt, weil fie mir gefallen bat, und fie bat mir ges fallen, weil ich nicht Belegenheit gehabt habe, fie ju fennen. Ich will nicht fagen, wie viel mein ehemalis ger Wormund Theil an Diefer Beirath bat. Er hat alle feine Beredfamteit angewandt. Und ich glaube, baß ere gut gemennt bat. Denn ein Madchen, bas fchon ift und brenfig taufend Thaler gu hoffen bat, ift frenlich ben einem, ber bas Beld, wie er, liebte, ein Bluck, das man nicht aus ben Santen laffen fann, wenn man nicht wahnwißig beiffen will.

Rerdin. Gagen Gie nur fury und gut, mas fie thun

wollen? Denn wir haben feine Zeit ju verlieren.

Simon. Ich weis'es nicht. Rathen Gie mir, Berr

Kerdinand, was ich anfangen foll.

Serdin. Sie nehmen ja die Frau nicht fur mich, sondern fur sich. Ihr Herz und Ihr Verstand muffen in der Liebe ihre beften Rathgeber fenn. Gebenken Cie mit Ihrer Braut eine gufriedne Che ju fuhren; fo laffen Gie ift die Mitgabe fahren, und geben Gie ibr Wort von sich. Die Seele der Che ift Die Gleichheit ber Gemuther. Glauben Gie nun, bag Ihre Chris ftiane Ihnen an der Gemutheart nicht gleicht; fo machen Gie fich ja nicht jum Martyrer von ein paar Abonen Augen.

Simon



Simon. Ich sagte ihr die zärtlichsten Sachen von der Welt vor, und sie blieben ben allen gleichgültig. Wenn sie mich nur mit einer empfindlichen Mine ber lohnt hatte. Ja, und Nein, waren ihre Untworten. Und das Ja sprach sie mit eben dem Tone aus, wie das Nein. Sie nuß gar keine Empfindung von der Liebe haben. Sie hat in der ganzen halben Stunde ihr Gesichte nicht einmal verändert, und wenn sie die Augen nicht offen gehabt hätte; so hätte man schwören sollen, sie schliefe und redte zuweilen ein Wörtchen im Traume. Ich glaube, daß es ein gutes unschuldiges Mädchen ist. Aber Unschuld ohne Verstand ist das Verdienst genug?

# Meunter Auftritt. Die Borigen. Lorchen.

Lorchen. Endlich hat sich die Frau Richardinn ents schlossen. Sie will ihrer Tochter fünf tausend Thaler an Wechseln mitgeben. Aber auch keinen Heller mehr. Und wenn ich Ihnen wohlmennend rathen soll, so spannen Sie die Saiten nicht zu hoch. Die Frau Richardinn mochte sonsten gar nein sagen.

Simon. Ach liebe Mademoifelle, das Geld liegt mir am wenigsten am Herzen. Sie kennen mich beffer, und ich wollte gern mein halbes Vermögen hinger ben, wenn meine Vraut nur ze lebhafter ware. Ich will es Ihnen aufrichtig gestehen. Sie scheint mir etz was einfaltig zu sepn.

Lorchen. Dieses Geständniß hore ich sehr ungern. Ich bin Ihrer Braut von herzen gut, und ich erschrecke, daß Ihnen eine Person nicht gefällt, die Ihnen vor at sen andern gefallen, und die in ihren Augen die Liesbensmurdigste und Klugste senn sollte.

Simon, Aber : f .

Lorchen. Horen Sie mich boch, herr Simon. Es ist mahr Ihre Braut hat keinen gar zu geübten Berstand.; aber es ist kein Fehler der Natur, sondern einer unachtsamen und fflavischen Erziehung.

Simon. Bin ich baburch gebeffert?

Lorchen. Ja, bringen Sie nur Ihre. Liebste in vernünftige und muntere Gesellschaft. Ich wette, daß fie in kurzer Zeit eine angenehme Lebensart an fich nehmen foll. Gie bat das befte Berg. Gie lagt fich jureben. Gie munfcht, bag man fie tabeln und beffern Allein ihre Mutter bat alle Diese guten Reguns gen jurud gehalten, und ihrer Tochter nur die Unleis tung gegeben, eine Betfchmefter, und eine farge Bir: thinn ju werden. Und Dank fen Christianchens gue tem Naturelle, daß fie feines von beiben geworden ift.

Berdin. Wie? fingt fie auch fo gern, wie ihre

Mutter?

Simon. Ift fie etwa auch geizig?

Lorchen, Rein; meine Herren, keines von beiden. Sie ist weder geizig, noch narrisch andachtig. Sie ist erst sechzehn Jahr alt, und zu beiden noch zu jung. Kurz, sie ist noch gar nichts. Sie hat aber die Fae higkeit, die beste Frau von der Welt zu werden, wenn ihr Mann die Geduld hat, sie dazu zu machen. Die Liebe fann in turger Zeit eine Perfon andern, und ein gutes Maturell wird burch gute Benspiele bald wißig und belebt.

Simon Sie reden febr wahr, und verdienen die größte Erkenntlichkeit und Sochachtung von mir. 216 lein wenn nur meine Braut fcon bas ware, was fie nach Ihrem Urtheile werden wird: fo wollte ich fie unendlich lieben. Ich glaube, bag alle biese guten Gigenschaften in ihr verborgen liegen; aber ich bin fo finnlich, daß ich nicht die zukunftigen, sondern die ger genwartigen Bollkommenheiten liebe. Wird nicht meis ne Geduld, oder meine Gewogenheit zu ihr, fich mits

ten in der Bemubung, fie recht liebenswerth ju ma:

chen, verlieren?

Lorchen. Nein, ich glaube es nicht. In einem unschuldigen Herzen werden die kleinen Fehler unmerklich, und Sie werden Ihr Christianchen um desto zarte licher lieben, wenn Sie sehen, wie bereit sie ist, Ihr

nen liebensmurdig und gleich ju werden.

Simon. Das muß ich gestehen. Sie sehen meine Braut wieder in die vorige Hochachtung ben mir. Und ich weis nicht, ob ich ihren edlen Vorstellungen, oder Unschuld meiner Braut die Liebe von neuem zu dans ken habe. Denn ich war völlig entschlossen, sie zu verz gessen.

Lorchen. hierzu find Sie zu großmuthig.

Serdinand. (zu Simon.) Allfo wollen Sie ben bem Entschlusse bleiben, und fie heirathen?

Simon. Ja. Chriftianchen foll die Meinige fenn.

Ich will sie gieben, wie ich fie mir wunsche.

Lorchen. Das vergnügt mich von Herzen. Wissen Sie was, herr Simon? Versprechen Sie sich ist mit ihr, und schieben Sie die hochzeit noch ein Jahr auf; aber sagen Sie es Ihrer Frau Schwiegermutter nicht. Warsten sie noch ein paar Tage hier, und alsdenn nehmen Sie Ihr Christianchen gleich mit. Ich will ihr Gesellschaft leisten: Machen Sie uns nur ben der Frau Richardinn in Verlin ein Quartier aus. Ich will um Ihre Vraut seyn. Ich will sie in Gesellschaft bringen. Ich will mit ihr reden. Ich will sipr gute Vücher, vorlesen. Ich will ihr so viel Französisch bendringen, als ich kann. Sie soll allemal überden andern Tag einen Vrief an Sie schreiben

Simon, Dieß wollen Gie thun?

Lorden. Ja, Sie sollen sie Tage besuchen; aber im Anfange nur eine halbe Stunde. Sie sollen sie jartlich machen. Sie sollen ihr die größten Gefälligkeiten erweis sen, damit sie anfängt, Sie recht zu wünschen und zu verstangen. Dieses Verlangen wird sie beleben, und ihr ein Ans

Untrieb zu alle dem werden, was man Lebenbart und Artigkeit nennt. Ich weis gewiß, fie wird in furger Zeit fo munter und angenehm fenn, ale fie unschuldig und ich on ift.

Simon. Wie glucklich bin ich! Gie wollen fich Die Dube geben, und mein Chriftianchen ziehen, und mir eie ne gludliche Che machen? herr Ferdinand, Sie fagen nichts dazu?

Berdin. Was foll ich fagen? Lorchen beschämt uns alle beide an Ginficht. Gie verdient Sochachtung und Beborfam. Folgen Gie ibr. Mein Rath ift fein andrer,

als der ibrige.

Lorden. Berr Ferdinand, Sie wollen gewiß feben, ob ich ben einer Lobeserhebung noch roth werde? Wenn mein Rath gut ift, fo habe ich ihn nicht sowohl meiner Einsicht, als der Liebe ju einer unschuldigen und noch nicht erzogenen Freundinn zu banken. 3ch weis mir die Welt und herr Simonen, Dem ich schon fo viel Soflichkeit schuldig bin, nicht verbindlicher zu machen, als wenn ich eine zufriedene Che bewertstelligen belfe. Es foll mir bas größte Bergnugen fenn, wenn ich biefe guten Absichten ben unferer Christiane erreiche, und ich zweifle nicht einen Mugenblick daran.

Simon. Großmuthige Freundinn, womit kann ich Ihre Redlichkeit belohnen? Gie miffen, daß ich mehr Bermogen habe, als ich vielleicht ben einer ordentlichen Lebensart brauche. Das Gluck ist nicht fo liebreich gegen Sie gemefen, als die Ratur. Erlauben Gie mir, daß ich Die: fen Mangel erfeten, und Ihnen eine Verschreibung von funf taufend Thaler anbieten barf. Go lange ich lebe, und fo lange Sie in Berlin bleiben wollen: fo follen Sie nicht fur das Beringfte zu forgen haben. Das Geld aber

fonnen Gie ju Ihrem frenen Bebrauch anwenden.

Lorchen Ich, mein herr :::

Simon. Diefes Geld foll mit ber Bedingung Ihre, daß Gie fich nicht dafur ben mir bedanten. Gefest, daß auch meine Chriftiane in dem erften Jahre nicht fo murde, als

The Google

als es meine Liebe verlangt: so werde ich Ihnen die Schuld nicht benmessen. Ich belohne nicht den Ausgang der Sa-

che, fondern Ihre edlen Absichten.

Lorden. Ueberhäufen Gie mich nicht mit Wohltha: ten. Ich verlange ben Reichthum eben fo menig, als Die Urmith. Funf taufend Thaler murben mich beunruhigen, wenn ich fie behielte; und Gie murben mich auch bennruhigen, wenn ich fie nicht allemal wohl anwendete. Und fo viel traue ich mir nicht ju. Rein, herr Gimon, machen Sie mich nicht reich. Geben Sie mir nur fo viel, als nian braucht, wenn man nicht gehorchen, und nicht Es ift Gluck genug, wenn ich in die Untbefehlen will. fande fomme, daß ich mir von der Frau Richardinn feis ne Wohlthaten mehr erweisen laffen barf, und die uns Schuldige Chriftiane fo erziehen kann, als ich munfche. 3ch will geben, und ihr unfern Borfchlag erofnen. Kommen Sie mit, Berr Ferdinand, damit es mehr Gindrud bat. Sie aber, herr Simon, tonnen indeffen ju Ihrer Frau Schwiegermama ins Betzimmer gehen. Gie wird Ih. nen die Zeit nicht lang werden laffen.

Ende bes erften 2lufzugs.

# 3 weyter Aufzug.

Erster Auftritt.

Fr. Richardinn. Simon.

Fr. Richardinn. Sie kamen, als wenn Sie gerufen waren. Ich wollte eben gern ein Wort mit Ihnen allein reden. Nehmen Sie es nur nicht übel, daß ich Sie nicht in meine Betstube geführt habe, es sieht nicht gar zu ordentlich darinne aus. Ist mirs doch recht lieb, daß herr Ferdinand nicht ben Ihnen ist. Wo ist er denn?

Simon. Er hat, glaube ich, noch einige Rleinigkeiten wegen unferer morgenden Abreife ju beforgen. Er wird

gar nicht lange ausbleiben.

gr.

gr. Richardinn. Mun! Sie sollen meine Tochter hat ben, wenn Sie sie in Shren halten, und ihr treu und gewartig senn wollen.

Simon. Ich danke Ihnen unendlich fur dieses Geschenk. Sie konnen versichert senn, daß ich Ihre Jungser Tochter,

wie mich, lieben werde.

Fr. Richardinn. Ja, das ist alles gut. Die Shen werden im Himmel geschlossen, und durch Beten und Sinzen kömmt Liebe und Segen in die She. Halten Sie ja meine Tochter zum Gebet an, und lassen Sie sie die gottlossen Moden in Rleidern nicht mitmachen. Ich habe noch ganz hubsche Kleider. Won diesen will ich ihr etliche mitzgeben, und sie kaun sie mir und meinen Großaltern zu Sheren noch zeitlebens tragen.

Simon. 3ch will fie fcon mit Kleidern verforgen.

gr. Richardinn. Dein, herr Sohn, von denen funf tausend Thalern, die ich ihr mitgebe, dursen Sie nicht einen Heller zu Kleidern anwenden. Das Capital wird ausgeliehen, und die Interessen mussen wieder zu einem Capitale werden. Dieses ist mein Wille. Ich arme Wittwe, wie werde ich so viel Geld in meiner schweren Haushaltung entbehren konnen!

Simon. Die Frau Schwiegermutter, (erlauben Sie, baß ich mich nunmehr bieses Worts bedienen darf,) konnen doch allemal ihre Zuflucht zu mir nehmen, wenn Ihnen et

was mangeln follte.

Sr. Richardinn. Je nun, tommt Zeit, tommt Rath. Die Frommigfeit laßt niemanden leicht darben. Aber wir sollten doch auch ben der isigen Gelegenheit ein gutes Werk ihun, herr Sohn, der Segen wird nicht auf fen bleiben.

Simon. Bon Bergen gern. Wollen wir etwa bent Urmuth etwas geben, ober jur Erziehung etlicher Waijen

etwas gewiffes aussehen? Mit Freuden?

Sr. Richardinn. Ad, bas Urmuth! Man weis ja nicht, wie man feine Gaben anlegt. Es giebt ber gottlo-

sen Leute zu viel. Nein, da ich mit meiner Christiane darnieder kam: so ließ ich den Tausstein in unserer Kirche kleiden; und da sie heirathet: so will ich gern ein Liebeswerf thun, und den Altar bekleiden lassen. Ich will nur gut roth Tuch und tombakne Dressen darum nehmen; dem ungeachtet wird es schon sehr hoch kommen. Aber Werke der Liebe bleiben nicht unvergolten.

Simon. Laffen Sie den Altar fleiden. 3ch will ein flein Capital zur Berpflegung der hausarmen aussehen.

gr. Richardinn. Uch! die Hausarmen! Ich habe schebenmal in den Wochen gelegen, und allemal habe ich der Kirche etwas geschenkt. Ben meinem ersten Sohne verehrte ich ein stark mit Silber beschlagenes Collectenbuch auf den Altar, weil ich gern wollte, daß er Theologie studiern sollte, und ben der

Simon. 3ch gebe ohne weitere Umftanbe funftig

Thaler fur Diejenigen, Die fie brauchen.

se Gr. Richardinn. Mein, nein! Boren Gie mir boch qu. Ben ber erften Tochter ließ ich ein reiches Definemand machen, und hatte es ber himmel gewollt: fo batte es nicht ohne Vorbedeutung fenn follen. Gie hatte, wenn fie am Leben geblieben mare, gewiß einen Beiftlichen betommen. Die liebe Kirche bat schon neun verschiedene Stude von mir ju ihrem Zierrathe. Und morgen foll das gehnte tommen. Gie fostet mir in allem bennahe bren hundert Thaler. Aber ich werde boch nicht mude. Wer weis, wo mire anderwarts erfett wird. haben Sie fich nicht in der Rirche berumführen laffen? Es steben auf jebem Stucke von mir die Unfangebuchstaben meines Das mens. Richt beswegen, daß die Leute von meiner Gut thatigfeit reben follen, fondern bag nicht etwa ein Freme bes fame und fich fur ben Boblthater ausgabe. Bo Gie Die Buchstaben M. C. R. finden, Das heißt Maria Chris stiane Richardinn, und ift von mir.

Simon. Allein ich dachte, Ihre Kirche hatte felbft große Capitale. Konnten die Mama nicht außer dem ein

gutes

gutes Werk stiften? Ihre Hausjungfer, Jungfer Lorchen, ware es nach meinen Gedanken wohl werth, daß Sie ete was ju ihrem kunftigen Unterhalte, oder wenn sie noch beirathen wollte, ju ihrem Beirathsquite aussekten, und

das redliche Madchen verforgten.

Fr. Richardinn. Das redliche Madden braucht nichts. Wenn sie weltliche Bucher und Romane hat, so ist sie zufrieden, und denkt weiter an nichts. Ihre Aufführung gefällt mir gar nicht. Sie hatte lieber meine Todze ter auch zu der galanten Lebensart ansühren wollen. Lesthin gab sie ihr ein Buch zu lesen, ich weis nicht, ob es Pemala oder Pamela hieß. Genug, es war ein Liesbesbuch, und auf dem Aupfer stund der Teufel hinter einer Frau, und wollte sie verführen. Aber ich kam zu ale 1em Glücke dazu, und riß es meiner Tochter aus der Hand. Solche teuslische Bücher!

Simon. Liebe Mama, Sie übereisen fich in Ihrem Eifer. Die Pamela ist ein sehr guter Roman, der die Unschuld und Lugend liebenswürdig zu machen sucht.

Fr Richardinn. Ich übereile mich nicht. Mit einem Worte, Lorchen lebt nach der Welt. Sie geht wie andre Leute gehen. Sie hat sich die Haare verschneiden lassen. Sie last sie fristen, und liest wohl gar dazu in einem Buche. Sie trägt Andriennen, und einen großen Fischbeinrock. Das hatte ich ben meiner seligen Mutter thun follen! Sie hatte mich nicht eine Stunde in ihrem Hause gesitten.

Simon. Aber dieses sind ja alles unschuldige Dinge. Es sind Moden und Trachten, die weder fromm, noch boshaft machen. Was liegt der Tugend daran, ob man das Kleid in Form eines langen Pelzes, oder einer Uns brienne trägt? Wenn nur das herz nicht eitel und nars

rifch ift.

Fr. Richardinn. Ich bore es schon, Sie sind ein Indifferentist. Ben Ihnen ift eines so gut, wie das ans vre. Nein herr Sohn! Ist habe ich meine Tochter noch, und ehe fie weltlich werden foll, so mag fie zeitlebens eine Jungfer bleiben.

Simon. Fürchten Sie nichts. Ben mir foll sie wer ber die Religion, noch die Tugend, verlieren. Ich liebe beides über alles. Wenn es Ihnen indessen ger fällig ist: so wollen wir einander in Benseyn erlicher guten Freunde das Jawort geben.

gr. Richardinn. 3ch kann es noch nicht vergefen, daß Sie mir Lorchen so angepriesen haben. 3ch will nicht richten; aber ich glaube gar nicht, daß sie recht im Christenthume unterrichtet ift. Sie sungt oft den ganzen Tag kaum ein Lied, und hat nicht mehr, als ein Gebetbuch.

Simon. Man kann ja wohl im Stillen andachtig fepn, und ohne Gebetbuch beten. Doch liebe Mama, wir wollen von etwas anders reden; wollen Sie mich benn auch balb in meiner heimath besuchen?

Sr. Richardinn. Das weis ich nicht. Wo wollste ich die Reisekosten hernehmen? Es geht gar zu viel ben mir auf. Es haben in diesem Jahre schon dren Pathen von mir geheirathet, und einmal habe ich, und zwenmal hat meine Tochter zu Gevattern gestans ben ze

# 3wenter Auftritt.

Lorchen. Christianchen. Die Vorigen.

Lorden. Der Caffee ift fertig. Ich habe ihn in bie große Stube bringen laffen, und herr Ferdinand wartet auf Sie.

Fr. Richardinn. So kommen Sie denn, Herr Simon. Wir wollen mit Berr Ferdinanden alles fein bald abreden; denn um feche Uhr muß ich zu meiner Lustspiele. Andacht.

Undacht. Du, Christiane, tannst mit Lorchen noch eis nige Mugenblicke bier marten, bie wir fertig find, alebann will ich euch beide rufen laffen.

(Gie gebn ab.)

## Dritter Auftritt.

#### Lorden. Christianden.

Lorchen. Also wollen Gie sichs gefallen laffen, und noch ein Jahr bis jur hochzeit ben mir in Berlin leben?

Christianchen. Uch ja. Warum nicht? Wenn es die Mama und herr Simon so haben wollen.

Lorchen. Aber wird Ihnen die Zeit bis zur hoche zeit nicht zu lang werben? Das Berlangen benjenigen, welchen man liebt, ju besigen, lagt fich nicht fo leicht befriedigen, als wir benten.

Christianchen. Ich fühle kein besonderes Verlans

gen.

Lorchen. Wollen Gie ihn benn nicht haben?

Christianchen. Ja, warum nicht? Gie rathen mir ja felbst baju; und ich weiß, Gie mennen es aut mit mir.

Lorchen. Ich menne es gut mit Ihnen; aber Sie muffen es auch gut mit fich felbft mennen, und

fich prufen, ob Gie ibn lieben.

Christianchen. herr Simon gefällt mir gang wohl; allein er redt ju boch mit mir. Ich tann ibn nicht alles versteben. Wenn ich ihm nur nicht zu un-

gelehrt bin.

Lorchen. Machen Sie sich keine Sorge. Frauenzimmer braucht nicht gelehrt ju fenn. Wenn wir, ben einer gartlichen Liebe, Berftand und Tugend haben: fo haben wir alles, mas ein vernunftiger Che: mann fordern fann.

Christianchen. Ja, ja, ich will ihn nehmen, wenn er mich verlangt. Will er mich aber auch nicht ba-

Ma zedby Google

ben: so bin ich ebenfalls jufrieden. Gie fennen mich

ja, wie ich bin. 3d laffe mir alles gefallen.

Lorchen. D! reden Sie nicht so gleichgultig; es wird mir angst und bange daben. Ich horre es lie: ber, wenn sie sprachen, daß Ihnen ein Augenblick oh: ne den Herrn Simon zu lang wurde.

Christianchen. Rein, das kann ich nicht fagen.

Ich bin ju aufrichtig dazu.

Lorden. Aber er liebt ja Sie so gartlich. Warum empfinden Sie denn nichts, mein liebes Christianchen? Es ift ja ein wohlgebitdeter und angenehmer Mann.

Christianchen. Ich versichre Sie, daß ich in meinem Leben noch keine Empfindung gegen eine Mannepers son gemerkt habe. Ich komme ja nirgends hin. Ich darf ja mit keinem Menschen reden, weil es meine Mana nicht haben will. Machen Sie nur, mein liebes Lorchen, daß ich artiger und munterer werde Ich will Ihnen ja gern folgen. Lesen Sie mir nur oft aus dem Zuschauer vor. Es stehen solche artige Historien darinne. Ich mocht recht gern etwas wissen, wenn nur meine Mama nicht softrenge ware, und mich stets mit dem Nahen und Singen plagte.

Lorchen. Go haben Sie noch niemals geliebt?

Christianchen. Niemals. Und wenn es mein Leben kosten follte: so konnte ich nicht sagen, was Liebe oder Haß, ware. Es hat mich auch in meinem Leben noch keine Mannsperson gefüßt, außer mein Brautigam, ber hat mir vorhin das erste Maulden abgezwungen.

Lorchen. Aber ben diesem Kuffe werden Gie defto:

mehr gefühlt haben, weil es der erfte gewesen ift?

Christianchen Nichts mehr, als was ich fuhle, wenn Sie mich kuffen; außer, daß mir das Blut ein we:

nig ans herze trat, weil ich mich schämte.

Lorchen. Ich glaube es gar wohl, daß die Scham; haftigkeit an dieser Bewegung Ursache gewesen ist; aber wer ist Ihnen gut dasür, daß nicht auch die Liebe zu dieser Regung das ihre bengetragen hat? Wir empfinden die K. 2

Liebe oft, ohne bas wir wiffen, baß es die Liebe ift. Das Berlangen nach einer Person ift bas sicherste Kennzeichen ber Liebe.

Christianchen Ich habe nach niemanden ein Berlangen, außer nach Ihnen, und zuweilen nach meiner Manna. Nehmen Sie meine Schwachheit nicht übel, wenn es eine ift. Nicht mahr, Sie haffen mich nicht,

daß ich noch fo unerfahren bin?

Lorchen. Nein, mein liebes Kind. Konnte ich Sie nur recht glücklich machen! Ich habe Sie wegen Ihrer ungefünstelten Aufrichtigkeit von Berzen lieb. Es fehlet Ihnen nichts, als die Welt. Ein vernünftiger Umgang und ein gutes Buch werden Sie in kurzem so weit bringen, daß ich von Ihnen lernen muß.

Christianchen. Sagen Sie mir nur, wodurch ich Ihnen gefallen kann. Ich will alles in der Welt für Sie thun. Ich habe Sie weit lieber, als meine Mama. Ich wenn ich nur reden könnte! Wenn herr Simon wieder kommen wird: so geben Sie nur Uchtung, ich kann kein Wort aufbringen. Ich denke steets, ich sage etwas unanskändiges, weil ich nicht weis, was man reden soll. Da kommen sie, und werden mich zum Jaworte holen wollen. Ich will geschwind gehen, und mein diamanten Kreuzchen erst umbinden.

# Bierter Auftritt.

herr Simon. herr Ferdinand. Lorchen.

Bimon. Dergleichen Frau habe ich Zeit meines Lebens nicht gesehn. Es ift alles aus, mein liebes Lorchen; und mit einem Worte, es wird nichts aus der gangen Beirath.

Lorchen. Gie scherzen. Christianchen wird gleich

wieder fommen, wir wollen immer geben.

Berdin.

Serdin. Dein, nein. Es bat feine Richtigkeit. Die Beirath geht gewiß nicht vor fich.

Lorchen. D so sagen Sie mir boch, mas es ges geben bat!

Simon. Das kann ich Ihnen leicht sagen. Die liebe Frau, schenkt wir eine Taffe Caffe ein. Zehn Stucken Zucker griff sie an, ehe sie das kleinste nach Ihren Gebanken fand, und zehnmal fragte sie mich, ob ich auch gern suße tranke, und versicherte mich, daß der Zucker sehr schleimte.

Lorchen. Darüber durfen Sie sich nicht wundern. Ben ihr sind alle Dinge schablich, die man nicht ums sonft bekommt. := Allein, wie ward es denn weiter?

Simon. Ich nehme schon halb mit Lachen die Tasse in die Hand. Und eben da ich trinke, so erzählt sie die Historie von einem Anzeichen, das es gegeben hatte. Es war unmöglich, das Lachen zu lassen. Ich sehe Herr Ferdinanden an, und werfe, weil ich vor Lachen husten muß, die obere Tasse auf die Erde.

Lorchen. Und sie geht entzwen? Das will ich nimmermehr hoffen. Die Frau Schwiegermutter wird Ihnen in ihrem Leben nicht wieder gut.

Ferdin. Ich wollte, daß mir meine Frau Muhme nicht so viel Spre machte. Erzählen Sie die verdrieß: liche Sache so kurz, als es möglich ist, und machen Sie, daß wir aus einem Hause kommen, wo die Frau eine Narrin ist.

Simon. Die Tasse geht entzwen, und indem sie herunter fallt: so entfahrt mir ein unbedachtsamer Schwur. Kurz, sie machte über diesen Verlust unerzträgliche Grimassen. Diese Aufführung gefällt mir gar nicht von Ihnen, sieng sie an. Ich glaube, Sie lachten mich aus, und ließen die Tasse mit Fleiß fallen. Ist meine Vetstube gut genug, daß Sie darinne sind chen?

chen? Haben Sie benn gar keine Religion? Sie krie gen meine Tochter nicht. Ich will eine Tochter, und funf taufend Thaler nicht wegwerfen. Horen Sie nur! Sie kriegen sie nicht! := Solche Schmeichelenen macht te sie mir.

Lorden. Was fangen Sie für Sachen an?

Simon Sie konnen leicht denken, daß mir alle Gelassenheit vergieng. Mit einem Worte, ich sagte ihr, daß ich fur die Ehre, ihr Schwiegersohn zu werden, nich gehorsamst bedanken, und mich ihr hiermit bestens empfehlen wollte.

Lorchen. Ift denn die Sache gar nicht wieder gut zu machen?

Jerdin. Nein, es ist unmöglich Sie hat uns orzentliche Grobheiten gesagt; und sie verdient nicht, daß herr Simon weiter an sie denkt.

Lorchen. Mich dauert nur die arme Christiane. Was kann denn sie dafür? Es ist das redlichste Kind von der Welt.

Simon. Mich dauert fie. Ich will ihr den besten Mann munfchen, und ihr alle die Geschenke, die ich zum Mahlschafe mitgebracht habe, jurucklassen. Sie kommen auf tausend Thaler. Die gute Christiane war vielleicht nicht für mich bestimmt.

Lorchen. So wollen sie das unschuldige Kind verstaffen? Thun Sie es doch nicht. Ich bitte Sie taus sendmak.

Simon. Liebstes Lorden, bitten Sie nicht. Ich glaube nicht, daß mich Christianchen sehr liebt. Ja ich glaube, daß es ihr leichter werden wird, mich zu verlaffen, als wir denken. Ich habe mich schon zu einer andern Wahl entschlossen, und wie glücklich wurde ich senn :::

Lor-

Lorden. Gie find fehr veranderlich. Diefes hatte

ich Ihnen nicht jugetraut.

Simon. Kranten Sie mich nicht. Mein Herz ift redlich; allein ich febe, Christianchen ift nicht für mich ges bohren. Meine Untreue wird ihr eben so gleichgultig senn, als ihr meine Liebe gewesen ift. Sie bekommt zehn Mainer, wenn ihr auch noch zehn entgehen sollten. Sie ist ja schon und reich.

Lorchen. So wollen Sie denn ohne fie wieder fort

reifen ?

Ferdin. Ja, morgen, wenn Sie etwas nach Berlin ju bestellen haben. Rehmen Sie immer Abschied, Herr Simon.

Simon. So leben Sie denn wohl, liebstes Lorchen. Herr Ferdinand, verlassen Sie mich einen Augenblick. Ich will nur ein paar Worte mit Lorchen allein reden. Doch nein, bleiben Sie hier, und unterstüßen Sie mein Wort. (Zu Lorchen.) Darf ich Ihnen etwas entdecken, das Sie vielleicht näher angeht, als Sie wünschen? Erslauben Sie mir, siebenswürdige Eleonore, das ich ohne Zwang und Kunst reden darf. Ich liebe Sie, ich biete Ihnen mein Herz und meine Liebe an, und ich will mich glucklich schäfen, wenn Sie mich nicht ohne alle Hospung fortreisen lassen.

Lorchen. Ich weis nicht, was ich auf diesen Antrag sagen soll. Vielleicht sollte ich ihn, nach der Gewohnheit unsers Geschlechts, mit etlichen gleichgultigen Worten, oder bloß nur nit einer Miene beantworten. Vielleicht sollte ich Sie mit einigen Complimenten bestrasen, daß Sie mich nicht eher lieben, als die Sie meine Freundinn nicht bekommen können. Doch Sie mögen aus meiner Bestürzung schließen, ob mir Ihr Antrag gleichgultig ges wesen sen. Fordern Sie kein deutlicher Geständnis. Ich schäse Sie hoch, und kenne Ihre Verdienste. Doch, wenn es auch noch mehr, als Hochachtung, ware, was ich gegen Sie empfinde: so säge ich Ihnen, daß ich lieber alles

alles verlieren, als meiner Christiane ein Blud entgie: ben will. Und, wenn Gie glauben, daß ich Chriftians chen, Die Freundschaft, und Die Lugend liebe: fo mird eie ne genquere Untwort überflußig fenn.

Simon. Illein, wenn nun Chriftianchen geftunde :: Serdin. Ja, wenn fie nun felbst jugeftunde, daß fie ben Beren Simon nicht verlangte, wollten Sie ihn benn

Da auch nicht hoffen laffen?

Lorchen. Christianchen mußte ben Werth ihres Brautigams nicht fennen, wenn fie biefes ju thun im Stande Sier fommt fie.

# Kunfter Auftritt.

# Christianchen und die Vorigen.

Christianchen. (ju Lorden.) Die Mama schickt mich

ber. Ich will es Ihnen heimlich fagen.

Lorchen. Meine Herren, die Frau Richardinn laft bitten, fie nicht weiter mit Ihrem Befuche ju ftoren, fie batte ihre Berftunde fcon angefangen.

Berdin. So unboflich wollen wir nicht fenn. wollen gleich gehen. herr Gimon, fagen Sie es Jung:

fer Christianchen, bag die Mama ::

Christianchen. Ich weis es, meine herren. Und ich will es Ihnen aufrichtig fagen, herr Simon, bag mir bie Mama befohlen bat, nicht weiter an Sie zu gedenten. Mehmen Sie meine Aufrichtigkeit nicht übel. Ich halte Sie boch; aber ich habe noch feine Luft zu beirathen.

Simon. Alfo erlauben Sie mir, daß ich mein Wort

juruch ziehen barf?

Christianchen. Ja. Werben Sie nur nicht unger halten auf mich. 3ch habe alle Sochachtung fur Gie.

Simon. Much ich, liebstes Christianchen, werde Sie ewig hochschafen, und Ihnen einen viel wurdigern Mann wunschen, als ich bin. Bleiben Sie meine gute Freunbinn, und nehmen Sie, jum Beweise, daß Sie mich nicht

nicht haffen, folgende kleine Geschenke, Die ich ju Ihrem Mahlschafe bestimmt hatte, von mir an. Dieses ist die einzige Gesalligkeit, die ich mir vor meinem Abschiede von

Ihnen ausbitte.

Christianchen. Ja, ich will es thun; aber Sie muffen mir erlauben, daß ich mir auch von Ihnen etwas ausbitten darf. Doch ich bin wohl zu fren. Ich will es Ihnen sachte sagen, wenn Sie nicht zurnen wollen. (Sie redet beimlich mit ihm.)

Simon. Un Lorden foll ich benfen?

Christianchen. D! Warum fagen Sie es benn laut? Mun febe ich, daß Sie mich befchamen wollen.

Lorden. Warum foll benn herr Gimon an mich

benfen?

Christianchen. Sie wissen ja, daß ich Sie liebe. Uch wenn ich Ihnen nur zeigen konnte, wie sehr ich Ihnen gewogen bin. Mein liebes Lordyen, darf ich Ihnen wohl die Juwelen anbieten, die mir Herr Simon gerschenkt hat?

Lorchen. Mein liebes Kind, Sie machen mich durch Ihre Gute unruhig. Ich habe es gut mit Ihnen gemennt? aber gewiß, Sie mennen es noch boffer mit mir.

Berdin. Wienach foll benn herr Simon an Jungfer

Lorchen benfen?

Christianchen. Ich kann es nicht sagen. Es ware zu fren. Simon. Sagen Sie es, mein Engel. Reine Bitte kann so groß senn, daß man sie Ihnen abschlagen sollte. Mein Vermögen ist zu Ihren und zu Lordzens Dien fien das wenigste, was Sie begehren konnen.

Christianchen. Mein, es ist kein Bermogen. Ich

wunfdte, bag Gie : : :

Simon. D sagen Sie boch, was Sie munschen.

3ch bitte Gie von Bergen.

Christianchen. Ich munfchte :: Mein ich kann es nicht sagen. Ich mochte Lorchen ober Sie mit meiner Aufrichtigkeit beleidigen.

R.5 Lorden.

Lorchen. Furchten Gie nichts. Ich tenne Ihr red: lich Berg. Entdecken Sie uns Ihr Verlangen, Die Mas ma mochte fonft fommen.

Christianchen. Berr Simon, Sie follen das Berg,

das Gie mir geben wollten, :::

Lorden geben? Simon.

Christianchen. Ach ja. Thun Sie es boch! Sie ift Ihrer viel murdiger, als ich bin. Ich bin ju jung. Ich habe wenig Lebensart. Aber Lorchen :: Ach wenn Doch mein Bitten : ::

Boren Gie wohl, mein liebstes Lorchen, Simon.

was Ihre gute Freundinn fagt?

Lorden. Ich bin über diese unschuldige Aufrichtigkeit fo gerührt, daß ich geben muß, wenn Gie nicht die Zeis chen meiner Schwachheit in meinen Augen feben follen.

Chriftianchen. Uch geben Sie noch nicht.

Simon. (ju Lorchen.) Wollen Gie Chriftianchens Wünschen und mein Bitten statt finden lassen? Darf ich hoffen, angenehmes Rind? Berlangen Gie feine weitere Erklarung von mir. 3ch bin ju gartlich gerührt, ale bas ich viel reben fonnte. Dein Glud fteht ben Ihnen; und ich will es nicht meinen Bitten, fondern Ihrem fren: willigen Entschluffe zu danken baben.

Lorchen. (zu Christianchen.) Dir, redliches Kind, soll ich Deinen Liebsten rauben? Dieses kannst Du mir que

muthen?

Christianchen. Ach! wenn ich Sie nur glucklich machen konnte. Sie haben ja weit mehr Berdienfte, als Ich bin noch ju jung, und ich gonne Berr Simonen niemanden, als Ihnen. O wenn ich doch die Freude er: leben follte! Ich menne es gewiß aufrichtig.

Simon. (ju Lorden.) Entschließen Sie fich; boch nicht fo wohl nach meinem, als nach Ihrem Gefallen. gen Gie Ihr Berg, ob Gie mich lieben tonnen. be Sie, und wunsche nichts, als Ihnen Zeitlebens meis ne Liebe ju beweisen.

gerdin.

Jerdin. (in Lorden.) Laffen Sie uns doch glucklich nach hause reisen. Wie vergnügt wird unsere Reise senn, wenn wir Ihre Gewogenheit, und noch mehr, Ihr Jas

wort mit uns nehmen!

Lorchen. Uch! was ist dieses für ein Ausgang! Wenn habe ich an eine Heirath gedacht, und wenn habe ich meisner besten Freundinn einen liebenswürdigen Mann entzieshen wollen? Herr Simon, überlegen Sie meine Umstände wohl. Mein Herz ist mein Reichthum, sonst besitze ich nichts.

Christiandin. Ich will die Mama bitten, daß Sie Ihnen von meinem Vermogen etliche tausend Thaler giebt. Lorchen. Mein Kind, sen stille, sonst bringt mich Dei-

ne Aufrichtigkeit zu der außerften Wehmuth.

Sinon. Wenn Sie kein ander Bedenken haben, als Ihre Umstände: so bin ich glücklich. Ihr Verstand und Ihre Tugend ist kostbarer, als alle meine Reichthümet. Und warum schüben Sie Ihre Umstände vor? Besigen Sie nicht ein Capital, das ich Ihnen vorhin geschenkt habe? Goll ich hoffen, liebstes Lorchen?

Lorchen. Ja. Ich überlasse Ihnen mein Herz, und bitte um das Ihrige; aber ben allem meinem Glude, mache ich meine beste Freundinn vielleicht unglücklich.

Christianchen. Nein, nein, gutes Lorden. Bringen Sie es nur so weit, daß herr Ferdinand mich zu sich nach Berlin nimmt, und daß er mir die Erlaubniß von meiner Mama schafft, Sie dahin zu begleiten, damit ich zuweilen um Sie senn, und von Ihnen lernen kann.

Lorchen. Das ist eben mein Wunsch, Sie ben mir zu seben. Uch wenn doch Ihre Mama in ihrem Leben

wenigstens einmal gutig fenn wollte!

Simon. Ich will es durch meine Freunde in Berlin

gewiß fo weit bringen.

Ferdin. (zu Lorchen.) Ich verspreche Ihnen, daß ich nicht eher ruhe, bis Sie Ihren Aufenthalt ben mir und meiner Frau haben. Es soll alles zu Ihren Diensten senn, fenn, und ich will mit Ihnen als mit meiner Tochter um: gehen.

Christianchen. Run bin ich gludlich. Aber herr Simon, wenn wollen Sie Lorchen abholen?

Simon. (qu Lorchen ) Darf ich bitten, daß Sie mich ift gleich nach Berlin begleiten: so will ich noch einige Lage hier warten.

Lorden. Ja. Ich folge Ihnen, wohin Sie wolten, wenn meine Christiane mit mir ziehen darf.

Christianchen. Ich will gehen, und meine Mama bitten.

Simon. Ich will indessen mit herr Ferdinanden in bas Porcellangewolbe gehen, und einen Auffast von gutem Porcellan ausnehmen, und ihn der Mama herschieden: so wird sie das Casseeschalchen und ihren Zorn gegen mich schon vergessen. (zu Lorchen.) So sind Sie denn meine Braut?

Lorden. Ich bin die Ihrige und vollkommen glucker lich, wenn ich mir Ihre Liebe zeitlebens erhalten kann. Und morgen bin ich schon bereit, Ihnen zu folgen.

Christianden. Sehn Sie, mein liebes Lorchen, dieses ist die Belohnung für Ihren Verstand und für Ihredles Herz. Meine Mama hat Ihnen viel Verdruß germacht. Vergeben Sie es Ihr, und vertreten Sie an mir die Stille einer Mutter. Kommen Sie, wir mussen doch mit ihr reden.

Ende bes zweyten 2lufzugs.

※ 3 ※

Dritter.

#### **尼山下出下山下山下山下山下山下山下山下山下山**

# Dritter Aufzug.

#### Erster Auftritt.

#### Frau Richardinn. Christianchen.

gr. Richardinn. Ich sage bire, benfe mir nicht mehr an ihn. Ehe bich Simon jur Braut bekommen soll, ehe will ich selber ins Oberconsistorium gehen. Ich wurde mich noch im Grabe umwenden, wenn ich dich nicht besser versorgt wußte. Einen solchen Schwiegersohn mochte ich haben, der fein Gewissen, keine Religion hat; der in meiner Gegenwart flucht; der mir mit Fleiß ein Casses schälchen zerbricht!

Christianchen. Liebe Mama, mit Fleiß wird ers wohl nicht gethan haben. Bur fo schlimm halte ich ihn

nicht.

Fr. Richardinn. Wie? Du unterstehst dich noch, ihn zu vertreten, ihn zu entschuldigen? Was heißt das anders, als daß du ihn haben willst? Ungehorsames Kind! Ich will dich enterben, ich will dich aus dem Hause stoßsen, ich will nichts mehr von dir hören und wissen. Seht doch, herr Simon, dein herr Simon, wird gewiß mehr sen, als deine Mutter?

Thristianchen. Zurnen Sie boch nicht auf mich. Ich verlange weder herr Simos nen, noch einen andern jum Manne. Sie thun mir ge-

wiß zu viel, Mama, wenn Gie es nur wiffen follten.

Fr. Richardinn. Was soll ich denn wissen? Daß du dich schon mit ihm verschworen hast? Daß du dich so von seiner schonen Larve blenden läßt? Ich werde es gewiß nicht gesehen haben, da er dich vorhin in der Nesbenstube kußte? Nicht mahr, es wird dir gefallen haben? Du garstiges, ungezognes Kind, du!

Christian=

Christianchen. Ach Mama, fahren Sie mir nicht so übel mit. Ich kann mich nicht anders, als durch Thrasnen entschuldigen.

Fr. Richardinn. Ja, nur geweint! So machen sie es alle, wenn sie kein gut Gewissen haben. Bist du ihm nicht vor einer Stunde noch selber nachgesausen? Ist das eine Aufführung für eine wohlgerathne Tochter? (Christianden will fortgeben.) Nein, bleib hier! Du willst meine Vermahnungen nicht länger anhören? Du willst mir nicht folgen? Ins Zuchthaus mit solchen ungerathnen Rangen, ins Zuchthaus, und statt des Mannes den Spinnrocken in den Arm!

Christianchen. Aber, Mama, ich habe ja nichts

gethan. Ich bin ja ohne alle Schuld.

Fr. Richardinn. Wie? du kannst mir noch widers sprechen? Weist du das vierte Gebot nicht mehr? Wer das vierte übertritt, der überwitt auch das fünste; denn er schlägt durch seinen Ungehorsam seine armen Aeltern todt. 3ch unglückslige Mutter! Willst du deinen Simon noch nehmen? Sage nur ja, oder nein.

Christianchen. Rein, ich verlange ihn in Ewigkeit

nicht.

Fr. Richardinn. Mun so gieb mir die Hand darauf: so foll alles vergessen senn. Also willst du ihn nicht lieben?

Christianchen. Rein.

Sr. Richardinn. Also versprichst du mir, ihn zeitles bene zu haffen ?

Christianchen. Ach warum soll ich ihn haffen? Er

bat mir ja nichts gethan.

Fr Richardinn. Nichts gethan? Ein Mensch, der fincht und schwort, der nichts zu einem Kirchengeschenke geben will, den, tragst du Bedenken, zu haffen? Den willst du wohl gar noch lieben? Du sollst ihn hassen, das ift genug. Gebe mir aus den Augen.

(Christiamhen geht'ab.)

Zwen:

# Zwenter Auftritt.

Fr Richardinn, Lorchen.

Lorden. herr Simon laft ::

Fr. Richardinn. Herr Simon mag hingehn, wo er hin gehort. Ben mir hat er nichts zu schaffen. Wollen Sie nunmehr die Unterhandlerinn werden? Wollen Sie meine Tochter auf Ausschweifungen führen, wenn ste nicht von sich felber darauf gerathen kann? Das gefällt mir. zum Beten und Singen zwingen Sie meine Tochter nicht; aber zur Liebe. Das schickt sich für ein lediges Frauerzimmer, die von nichts, als Unschuld, wissen und reden sollte. Wenn sehn Sie denn dergleichen Ausstührung von mir? Meine Uedungsstunden besuchen Sie nicht; aber wenn herr Ferdinand und herr Simon da sind, so zich mag nichts weiter sagen.

Lorchen. Frau Richardinn, ich habe Sie mit Fleiß ausreden lassen, um mein Verbrechen zu horen; allein ich weis die diese Stunde noch nicht, warum Sie so ungeschalten auf mich sind. Mennen Sie denn, daß ich Christianen verführe? Diese Veschuldigung ist zu entsehlich, als daß ich Ursache hatte, mich deswegen zu vertheibigen. So lange mir mein Herz keine Vorwurfe macht: so werde ich die Ihrigen mit Gelassenheit, oder doch wenigstens mit Stillschweigen anhören.

Sr. Richardinn. Mur fein hohnisch! Mur mit einer frommen alten Frau noch gespottet! Bin ich gut genug, daß Sie mich ins Gesicht Lügen strafen? Ist das der Dank für die Sorgfalt, die Sie drenzehn Monate in meinem Hause genossen haben? Ich werse Ihnen meine Wohlthaten nicht vor, so unverschamt bin ich nicht. Ich vergesse es, daß Sie so lange in meinem Hause Brodt gehabt haben; aber daß Sie es vergessen, das ist nicht recht. Undank, aller Laster Linfang und Fortgang! Ich habe mein

The same of the sa

meinem eignen Maule den Biffen abgedarbt, bamit ich :::

Lorchen. Ich bitte Sie um alles in der Welt, Fran Richardinn, martern Sie mich nicht mit solchen entsetztischen Borwürsen. Ich habe ja für den Unterhalt, den Sie mir zeither gegonnet haben, die Aussücht im Sause gesführt. Sie haben es ja selber verlangt, daß ich zu Ihnen ziehen sollte. Gesetz, Sie hatten mir mehr erwiesen, als ich verdiente; so haben Sie sich doch den Augenblick für alle Wohlthaten bezahlt gemacht, da Sie mir sie alle vorgeworsen haben. Wenn ich Ihrer Güte unwerth gerwesen bin: so bin ich bestraft genug, daß ichs anhören muß, ohne mich rechtsertigen zu dürsen. Ich will Ihnen weiter keine Unruhe machen. Erlauben Sie mir, oder besehlen Sie mir vielmehr, daß ich Ihr Haus noch heute verlassen soll. Es soll gewiß an meinem Gehorsame nicht sehlen.

Fr. Richardinn. Seht doch! Gleich den Stuhl vor die Thure gesett! Ein nackend Madden, die in ihrem Leben nichte, als ein Vaar weltliche Augen, und ein Vaar weiße Hand hat, die darf auch so trohig thun. Ich har be noch keinen gesehen, der sich aus Liebe zu Ihr um das Leben bringen wollen. Sage Sie mir doch, worauf Sie so stolz thut?

Lorchen. Ich bin nichts weniger, als stolz. Sie haben Recht, wenn Sie mir meine Armuth vorrücken. Es ist auch wahr, daß ich noch keinen Mann habe; ale lein beides fallt mir sehr erträglich. Indessen kann ich Sie aufrichtig versichern, daß ich in kurzer Zeit einen liebenswürdigen Mann und ein großes Vermögen besigen wollte, wenn ich mich entschließen könnte, weniger große muthig zu handeln.

gr. Richardinn. Wer ist benn ber große Mann, ber ein Madchen mit Armuth braucht? Er muß gewiß willens

willens senn, ohnedem bald jum Lande hinaus ju laufen, und also wird es ihm nichts verschlagen, ob er vor der Hochzeit, oder kurz darnach geht. Darf iche nicht wiffen, wer sich so fterblich in Sie verliebt hat?

Lorchen. Ich könnte es Ihnen leicht sagen, wer mich liebte; allein ich will Sie weder dadurch kranken, noch mich damit groß machen. Weder der Reichthum, noch der Mann macht den Werth eines Frauenzimmers aus. Ein Mädchen kann arm senn, und doch Verstand, Tugend, Lebensart, und Geschicksichkeit im Hauswesen haben. Machen Sie sich keine Sorge, Frau Richardinn, so lange ich lebe, werde ich immer genug haben; denn ich brauche nicht viel, und also verlange ich auch nicht viel.

gr. Richardinn. Mache Sie sich immer nicht so groß. Ich bachte es ließe sich mit Ihrem Verstande noch halten. Von Ihrer Tugend mag ich nicht reden. Ich kann niemanden in das Herz sehen. Über ist Sie nicht und dankbar gegen mich? Und kann der Undank und die Gotzesssucht bensammen senn? Mit Ihrer Wirthschaft sah es wohl auch nicht so richtig aus, als ich Sie zu mir ins Haus nahm. Wer weis, ob Sie wuste, daß man die harten Eper nicht salzen darf, wenn man sie zum Feuer setz? Sep Sie doch nicht so stolz, und wenn Sie in Ihrem Leben noch nichts von mir gelernet hat: so lerne Sie nur dieses, daß der Hochmuth vor dem Falle kömmt.

Lorchen. Sie sehen ja wohl, was ich von Ihnen geternet habe. Wo nahme ich die Geduld her, die größten Beschimpfungen ruhig anzuhören, wenn ich Sie nicht in Ihrem Hause gesernet hatte? Was übrigens die Tugend anlangt, die Sie mir absprechen, (denn von dem Versstande und der Wirthschaft will ich nicht reden:) so nimmt micht nicht Wunder. Ich bin freslich nicht so fromm, als Sie sind. Und wie sollte ich zu dem Etwase-kommen, daß Sie mich für tugendhast hielten, da Sie in der Welt Lustspiele.

keinen Menschen fur fromm halten, als Ihre eigene Persson. Doch Frau Richardinn, Sie haben mich, dachte ich, genug ausgescholten. Ich werde Ihnen nun wohl weiter zu Ihrer Erbauung nicht nothig senn. Ich will auch ben Augenblick gehen. haben Sie nur die Gute und horen Sie, warum ich hergekommen bin. herr Sie mon läst Ihnen

Fr. Richardinn. Um mich recht zu erbittern, so fangt Sie wieder von Simonen an, und ich habe es Ihr doch gesagt, daß ich weder seinen Namen, noch seine Persson leiten kann. Ist Sie nicht selber Schuld, wenn mir ein Wort im Zorne entfahrt? Bringt Sie mich nicht um

alle Geelenruhe?

Lorchen. Nein, Frau Richardinn. Ich glaube, es wird zu Ihrer Beruhigung dienen, was ich Ihnen zu fagen habe. Horen Sie mich nur an. Herr Simon laßt Ihnen fein Compliment machen.

Fr. Richardinn. Er mag fein Compliment für fich behalten. Bon einem Flucher nehme ich teinen Gruß an. Er ift ein ehrvergefiner Mann, ich will ihn nicht geschimpft

haben.

Lorden. Er hat einen großen porcellanen Auffaß hergeschieft, und laßt bitten, daß Sie ihn fur das zerbrochene Caffeeschalchen annehmen sollen. Geben Sie sich doch zufrieden, ich glaube, daß der Auffaß über funf-

gig Thaler werth ift.

gr. Richardinn. Nich boch! Er wird mich gewiß wieder gut machen wollen. Denkt benn herr Simon, bas mir fo viel an zeitlichen Gutern liegt? halt er mich benn für so eigennüßig, daßich ein Caffeeschalchen nicht verz gessen kann? Ich durfte den Aussas bald nicht annehmen. Wie hoch halten Sie ihn denn, mein liebes Lorchen?

Lorchen. Ich glaube gern, daß er funfzig bis feche zig Chaier koftet. Er ift von dem feinsten Porcellan,

und die Taffen haben alle Henkel.

Sr. Richard

gr. Richardinn. hentelchen? Das ift ja recht hubsch. Mun weil die Schalden hentelchen haben, so will ich bas Geschent annehmen. Er wird mire doch aus gutem herzen schiefen, und da ware es wohl Sunde, wenn ichs ausschlüge. Ift denn der Bediente von herr Simonen noch da?

Lorchen. Ja, er wird noch zugegen senn, wenn Sie mit ihm reden wollen.

gr. Richardinn. Dein, mein liebes Lorchen, ich mochte mich nicht gern vor ihm sehen laffen. Wenn ich mit ihm rebe: so mußte ich ihm doch ein Trinkgeld ger ben, und ber arme Mensch könnte nachmals ben seinem herrn Verdruß davon haben, daß ers angenommen hatte.

Lorchen. Machen Sie sich keinen Kummer, Frau Richardinn; der Bediente des Herrn Simons wird ein Trinkgeld nicht so nothig brauchen

Fr. Richardinn. Ja, bas benke ich auch. Was will benn Christiane? Diese konnte an meiner Statt den Bedienten abfertigen.

#### Dritter Auftritt.

## Die Vorigen. Christianchen.

Christianchen, Ich liebe Mama, gurnen Sie boch nicht mehr auf herr Simonen. Er hat Ihnen recht viel schone Sachen hergeschieft, recht sehr schone Sachen.

Sr. Richardinn. Ift fein Bedienter noch ba?

Christianchen. Rein, er sagte, er tonnte nicht war ten. Ich habe mich in Ihrem Namen ben herr Simo nen bedanten laffen.

gr. Richardinn. Dun, bas ift ja recht gut, bag bu ben Bedienten nicht aufgehalten haft, er mochte sonft ben

ben seinem herrn Ungelegenheit davon gehabt haben. Er ift doch auch gewiß wieder fort?

Christianchen. Ja, er ift fort. herr Simon ließ jugleich Abschied von Ihnen nehmen, wenn er Sie etwa nicht wieder sehen sollte.

gr. Richardinn. Der artige Mensch! Warum will er denn ohne Abschied fortgehen? Ich muß ja wegen deis ner heirath mit ihm sprechen. Schicke doch ju ihm, und laß ihn herbitten.

Christianchen. Mama, herr Simon will mich nicht haben.

gr. Richardinn. Ach! Warum wird er dich denn nicht haben wollen? Du bift ein einfältiges Kind, bu verstehft es nicht. Warum hatte er denn ein so fosibares Prassent hergeschieft, wenn er dich nicht jur Frau verlangte? Nicht wahr, mein liebes Lorchen, Sie sind auch meiner Meynung?

Lorchen. Ja, in diesem Stude bin ich völlig Ihrer Mennung.

Christianchen. Aber, Mama, Sie haben mir ja verboten, herr Simonen zu lieben. Sie widersprechen sich ja selber?

Gr. Richardinn. Rein, ich wiederspreche mir nicht. Worhin habe ich dir verboten, ihn zu lieben, und nunmehr gebiete ich dir, ihn zu nehmen. Es ist ein ganz hübscher Mensch, ben dem du teine Moth haben wirft, wenn du sie dir nicht selber machst Ehristiane, siehe hinaus, ob der Bediente noch da ist. Ich muß doch die vielen Sachen ausehen, die ich zum Geschenke bekommen habe. Herr Sind muß gewiß ein gutes Herr haben, das seinen Fehler bald bereut. Je nun! Wir sind Menschen! Ich spreche immer, wir haben alle unsere Fehler, nur ein

Dia zed by Googl

ner vor dem andern. Wir muffen Geduld mit einander

baben.

etliche geistliche Bucher, ich benfe, das eine hieß Scrievers Seelenschaß. Herr Simon ließ bitten, Sie sollten es nicht übel nehmen, daß sie nicht eingebunden waren, er hatte sie nicht gebunden bekommen konnen.

Fr. Richardinn. Warum giebt er denn das Geld für Bucher aus? Ich habe Bucher genug, und ich bleibe ben den Buchern, an die ich mich von Jugend auf gewöhnet habe. Scrivers Seelenschaß! Es mag ganz ein hübsches Buch senn. Doch wozu brauche ichs? Wie viel muß es denn kosten? Vielleicht nimmt es mein herr Gevatter, der Buchhandler, für ein bil siges von mir an. Nunmehr wird der Bediente wohl fort senn. Ich will die Sachen ansehen. Christiane, bleibe du hier ben Lorchen, wenn etwa herr Simon noch einmal herschicken sollte.

#### Bierter Auftritt.

## Lorchen Christianchen.

Christianchen. Ach mein liebes Lorden, ich habe Ihrentwegen eine ganze Viertelstunde die bittersten Thranen vergossen. Ich stund an der Thure, und höre te zu, wie übel Ihnen die Mama begegnete. Sie mennen es aufrichtig mit mir, und meine Mama kann Ihnen vorwersen, Sie verführen mich. Lassen Sie miche nicht entgelten, meine liebe Freundinn. Herr Simon wird Ihnen tausendmal mehr Vergnügen verzschaffen, als Ihnen meine Mama Verdruß gemacht hat. Sie nehmen mich doch noch mit nach Verlin?

Lorden. Ja, meine liebe Christiane, wir reifen gewiß mit einander. Ihre Aufrichtigkeit wird mich ju allem in der Welt geschicht machen, was Sie nur von

mir verlangen. 3ch will Ihnen mit allem bienen, mas

in meinem Bermogen ift.

Wollen Gie benn auch meiner Christianchen. Mama vergeben, daß Gie fo fehr von ihr find beleidis

get worden ?

Lorchen. Ja, mein Kind. Wir muffen ftets fo fertig jum Bergeben fenn, als es andere find, une ju beleidigen. Und wenn fein Menfch in ber Welt mehr großmuthig ware; fo wollen wir es beide fenn. Bittere Beschuldigungen anniboren, ift eine große Marter fur ein ehrliebendes Berg; allein fie nicht verdienet haben, ift ein weit größeres Bergnugen. 3ch fann Ihre Dama nicht beffer ftrafen, als daß ich das alles bleibe, oder bas werde, wofur fle mich nicht balt. Sie benft, ich mene ne es nicht gut mit Ihnen. Doch fie wird erschrecken, wenn es ber Musgang zeigt, bag ich 3hr Glud bem meinigen vorgezogen babe.

Christianchen. Wie werden wir es aber anfane gen, bag mich meine Dama mit Ihnen reifen lagt? So bald Sie horen wird, bag Gie herr Simons Braut find: fo wird Gie wieder bofe werden, und

mich nicht reifen laffen.

Lorchen. Dafur laffen Gie mich forgen. Gins bitte ich Sie nur: wenn herr Simon fommt, benn er wird bald ba fenn, fo thun Gie nicht fo furchtfam gegen ihn. Es fehlet Ihnen nicht an bem Bermogen, ju reben. Gie find nur ju fchuchtern, und benehmen fich durch Ihre Kurcht die Sprache. Berr Simon ift nicht mehr 3hr Brautigam, fondern der meinige; alfo tonnen Gie fchon etwas freper und ungezwungner mit ihm umgehen. Bollen Gie es thun, mein liebes Rind?

Chriftianchen. Ja! ich will recht aufrichtig und vertraut mit ihm reben. Aber werde ich nicht die Freunds Schaft beleidigen, wenn ich gegen Ihren Brautigam freundlich thue? Ich bin ibm nunmehr recht berglich gut, weil er mein Bitten erfüllte, und Ihnen fein Berg fchenfte. schenkte. Er muß von Natur recht gutig und liebreich sein. Wie gut werden Sie nicht mit ihm auskommen! Die Mama konnte mir vorhin zumuthen, ich sollte ihn haffen, weil sie ihn hafte; aber das thue ich in meinem Leben nicht.

Lorchen. Nein, haffen Sie ihn nicht. Lieben Sie ihn, als Ihren Freund. Je mehr Sie ihn werz ben kennen lernen, desto liebenswurdiger wird er ihnen vorkommen.

Christianchen. Aber wenn er mich wieder tuffen, wollte, das darf ich ihm wohl nicht mehr erlauben, weil ich nicht mehr feine Braut bin. Er wird es auch wohl nicht thun.

Lorchen. Diesen kleinen Eintrag in meine Rechte will ich Ihnen herzlich gern erlauben. Schlagen Sie ihm einen Ruß nicht ab, wenn er Sie barum bitten sollte. Sie sind ihm dieses Bergnügen für seine Liebe noch schuldig. Aber, mein liebes Kind, machen Sie auch, daß ich nicht zu viel daben verliere. Sie sind khoner und reizender, als ich.

Christianchen, Fürchten Sie nichts. Ich wilk lieber gar nicht mit ihm reden, wenn ich Ihnen etwa gefährlich senn sollte. Ich dachte nicht, daß ich eben so schon ware. Gefalle ich Ihnen denn, mein liebes

Lorden?

Lorchen. Sie gefallen mir, und wenn ich nicht irre, auch herr Simonen mehr, als zu sehr. Wie lange wird es werben; so bringen Sie mich um meinen Brautigam!

Christianchen. Qualen Sie mich nicht. Wie bachten Sie, daß ich zu so einer Bosheit geschickt ware? Uch nein, ich bin herr Simonen gewogen, weil er Ihnen gewogen ift, und ich habe nunmehr das größte Vertrauen zu ihm.

Lorchen. Wenn ich nun etwa bald sterben sollte, wollten Sie mirs wohl versprechen, ihn nach meinem Tos be zu heirathen? Was mennen Sie?

Theistianchen. O denken Sie doch nicht an den Tod! Ich hore gar nicht gern von dem Sterben reden; und Sie

muffen noch lange leben.

Lorchen. Aber wenn ich nun bald fterben follte, woll:

ten Gie ihn aledann lieben?

Christianchen. Ja, weil Sie ihn geliebt haben, und weil er Sie geliebt hat, so wurde ich ihn anch lieben. Laffen Sie aber die Gedanken vom Lode fahren; Sie machen sonst mich und herr Simonen betrübt.

#### Fünfter Auftritt.

#### Die Vorigen. herr Ferdinand.

Serdin. Run, wie siehts um unfre Sachen? Satfich meine Frau Muhme bald zufrieden gegeben? Sie hat
in unser Quartier geschickt, und und wieder herbitten laffen. Ich weis nicht, was wir follen, ob sie uns vielleicht;
noch einige Grobheiten sagen will, die ihr in der Sike nicht
gleich bengefallen sind. Herr Simon wird gleich auch zu-

gegen fenn.

Lorden. Meine liebe Christiane, gehn Sie doch, und empfangen Sie herr Simonen. Führen Sie ihn nur gleich in Ihre kleine Stube. Die Mama mochte sonst empfindlich werden, wenn er erst zu mir kaine, Aber thun Sie mir nicht gar zu freundlich mit ihm; ich sage es Ihnen. Mehr, als dren ober viermal, dursen Sie sich micht kussen. Kommen Sie nur her, ich will Ihnen ein Mäulchen geben, das können Sie herr Simonen in meinem Namen wieder geben: so behalzten Sie doch ein gut Gewissen.

Christianchen. Nein, bas muthen Gie mir nicht ju. 3ch weis nicht, warum Gie fo mit mir scherzen.

Warten Sie nur, ich will mich an Ihnen rachen, und es Simonen gleidy wieder fagen. Ich bin recht froh, daßich

Sie fo aufgeraumt febe.

Lorchen. Ja, das macht die Liebe, und Sie, daß ich so gufrieden bin. Und ich will es Ihnen nur sagen, ich mochte Sie auch gern verliebt, und gern so glucklich machen, als ich bin.

Christianchen. Ist noch nicht. Lernen Sie mir nur die Liebe erft kennen. Wenn ich artiger bin, alebann ift es Zeit genug. Ich bore jemanden, ich will geben,

es mochte herr Simon fenn.

Lorchen. Geschwind, sehen Sie noch erst einmat in den Spiegel, ob Sie auch geputt genug find. herr Sie

mon giebt auf alles acht.

Christianchen. Er wird nicht fehr auf mich sehen. Wenn er auf seine Braut sieht, so kann er meine Fehler nicht mahrnehmen.

# Sechster Auftritt.

## Lorden. Ferdinand.

Lorchen. Hörten Sie, was das lofe Kind fagte? Sie kann wohl reden, wenn sie nur nicht so surchtsam war re. Und sie wird in kurzer Zeit recht aufgeweckt und mar nierlich werden. Sie ist noch die blose Unschuld.

Serdin. Ich habe das gute Kind niemals für einfältig gehalten. Ich will alles ju ihrer Erziehung anwenden; und ich bin versichert, daß sich der klugste Mann noch um

fie Mibe geben foll.

Lorchen. Ja, wir wollen gewiß fur sie sorgen. Sie bat mich glucklich gemacht, und ich denke, sie bald eben so glucklich zu machen. Da kommt die Frau Muhme. Sieht sie doch so freundlich aus, als wenn sie jehn Thaler in der Lotterie gewonnen batte.

Gie:

#### Siebender Auftritt.

#### Die Borigen. Frau Richardinn.

Fr. Richardinn. Willsommen, lieber herr Vetter, willsommen! Es ist alles vergessen. Mein liebes Lorchen, sein Sie so gut, und lassen Sie Unstalt machen, daß herr Simon und der herr Vetter diesen Abend einen Vissen Brodt ben uns essen können. Ich muß doch heute meine geistliche Uebungsstunde eingehen lassen, da ich so liebe Freunde ben mir habe. Herr Simon ist ben meiner Loche ter. Sie mögen immer mit einander allein reden, ich will es ihnen nicht wehren. Sie sind doch schon so gut, als gerraut.

(Borden geht ab.)

#### Achter Auftritt.

#### Fr. Richardinn. Ferdinand.

Serdin. Frau Muhme, glauben Sie denn, daß herr Simon Christianden noch heirathen wird? Ich glaube es nicht. Sie haben ihm ja denn ganzen Handel aufgesagt.

Fr. Richardinn. Was reden Sie? Machen Sie mir das Herz nicht schwer. Nein, nein, meine Tochter ist ein ganz hubsches Madchen, und herr Simon ein hubscher Mann. Sie haben auch bende Geld, und also

konnen fie einander fcon heirathen.

Serdin. Ja, es gienge an, und es ware angegangen; allein Sie haben ja alles ruckgangig gemacht. Herr Sie mion hat sich zu einer ganz andern Keirath entschlossen. Denken Sie denn, daß er sich so unhöstich begegnen läßt? Es ist ein angesehner geschickter Mann. Er bekommt zehn Weiber aus den vornehmsten Hausern, wenn er sie nur haben will.

Sr. Richardinn. Go? Ulfo hat er meine Tochter nur in die Rede bringen wollen? Ulfo will er sie sigen laf-

fen,

fen, der gottlose Mensch? und mich arme Frau vor der Zeit unter die Erde bringen? Solche Leute kann Er mir ins Haus fuhren, herr Better, und furchtet sich der Sunde nicht? Ich arme Wittwe! Ja, ja, arme Wittwen zu unterdrucken, das ist der Weltlauf.

Serdin. Was reden Sie wieder, Frau Muhme? Warum heißen Sie herr Simonen einen boshaften Mann, und warum beleidigen Sie mich? Haben wir benn nicht beide die redlichsten Absichten gehabt? Und sind Sie nicht selbst Schuld, daß herr Simon von Christian

den ablagt?

Fr. Richardinn. Was ablassen will er? Nein, nun und nimmermehr, und wenn mein ganzes Vermögen darauf gienge. Es mußte keine Gerechtigkeit mehr im Lande seine. Ich will gehn, so weit mich meine Kuße tragen. Ich will dem Landesherrn einen Fußfall thun. Ich will mir und meiner Tochter Recht schaffen. Ich will beten, daß es dem ehrlosen Simon nimmermehr wehl gehen soll. Ich will :: Ich arme Frau! Ia alles dieses will ich thun.

Ferdin. Frau Muhme, ich weis nicht, wie Sie mir vorkommen? Können Sie denn nicht gelassen mit mir reden? Ich gehe den Augenblick aus Ihrem Hause, wenn Sie mir noch ein empfindliches Wort sagen. Ich kann Ihren Wandel und Ihre vielen Betstunden gar nicht zusammen reimen. Wenn man Sie reden und schmähen hört: so sollte man glauben, Sie hätten keine Religion, außer die Sie sich selber gemacht hätten. Und gleichwohl reden Sie so viel von Ihrer Andacht. Doch ich will bil sig senn und Ihre Ausschweifungen einer natürlichen Die und starken Wallung des Geblüts zuschreiben. Allein glauben Sie ja nicht, daß ich und herr Simon Ihren Born anhören mufsen. Der Weg, den wir herkommen sind, sieht uns alle Augenblicke wieder offen.

Sr. Richardinn. Lieber herr Better, (Gle weint.) was foll ich aber anfangen? Dehmen Gie fich doch einer

armen

armen Wittwe an. Nathen Sie mir. herr Simon, ein so steinreicher Mann, der fast eine Tonne Goldes im Vermögen hat, der will meine Lochter, meine einzige Tochter nicht haben? Ach! sie ist ja auch nicht arm? Sie hat ja auf dreißig tausend Thaler. Sie ist jung, und schön, und christlich erzogen. Sie hat ihm ja vor ein paar Stunden angestanden. Warum will er sie denn ist nicht haben?

Serdin. Weil Gie gesagt haben, daß er sie nicht vers diente; daß er sie mit Ihrem Willen nimmermehr bekommen follte: Kurg, weil Gie ihm die größten Grobheiten

unter Die Mugen gefagt haben.

Fr. Richardinn. Aber, ich habe es so bose nicht ges meint. Ich will meine Sunde noch heute verbeten. Ich will Herr Simonen die versprochenen fünftausend Thaler gleich mitgeben. Ich will ihn von nun an für einen frommen Menschen halten, und ihn alle Tage in mein Gebet einschließen. Ich will auch die Reisetosten die Berlin für meine Tochter tragen. Ich so gewissenlos wird er nicht senn, daß er meine arme Tochter sollte sigen lassen! Was würde die dose Welt davon sagen? Würde sie Schuld nicht auf mich schieben?

Ferdin. Auf diese Urt wurde die bose Welt jum erstenmale mahr reden. Denn find Sie nicht an allem Urssache? Die gute Christiane dauert mich selbst. Sie hatte in der Welt keinen bestern Mann bekommen konnen, ale herr Simon ist. Sein Reichthum ist das wenigste, was ich an ihm hoch schafe. Sein Verstand und sein redliches

Berg find weit großere Schage.

fr. Richardinn. Ja doch! Sein Verstand und sein christliches Berg, das ist es eben, warum ihn meine Tocheter nehmen soll. Und wenn er aller Welt Reichthuner befäße, und hatte nicht so viel Religion! so bekame er sie nimmermehr. Der liebe Mann hat mir mit allerhand geistlichen und erbaulichen Buchern ein Geschenk gemacht. Ja, wenn er mir eine Grafschaft geschenket hatte, er hatte mir

mir keinen größern Gefallen thun konnen. Daraus febe ich, daß er fromm ift, und nicht bloß an dem Zeitlichen klebt. Meine Tochter wird ben ihm so gut aufgehoben

fenn, als ben mir felber.

Ferdin. Liebe Frau Muhme, Sie haben zweherlen Sprachen, und ich weis nicht, auf welche man sich verslassen soll. Eine klingt geistlich, und die andere ziemlich weltlich. Man sollte schwören, Sie musten auch zwo Seelen haben; eine zum Beten und Singen, und eine zum Richten und Schelten. Doch das werden Sie am besten wissen. Indessen will ich mit herr Simonen reden, ob er sich noch entschließen kann, Ihr Schwiegersohn zu

werden. Ich zweifle febr baran :::

gr. Richardinn. Ich zweiste keinen Augenblick. Ja ich will eben daran erkennen, ob et ein rechtschaffen Herz hat, wenn er meine Tochter ninmt. Ich kann ihm zwar ben meinem Leben nicht mit vielem Gelde dienen, aber destomehr mit meinem Gebete; und daran wird ihm mehr gelegen senn, als an etlichen Tausend Thalern. Wir mußen ja alles zurück lassen, wenn wir sterben. Ich arme Frau, wie lange wird es denn noch mit mir werden! Ja, lieber Herr Better, wenn Sie es nur sehen sollten, ich habe mir schon alle Kleider zu rechte gelegt, die ich im Sarge tragen will. So gar die Bretter zu meinem Sargeliegen schon da. Es sind sesse und eichene Bretter, ich weis nicht mehr, wie viel sie mich kosten. Ich habe sie vondem Gevatter Tischler statt der Interesse angenommen.

Serdin. Das ift alles gut. Ich will wunschen, daß Sie diese festen Bretter noch lange nicht brauchen, und Sie ebe ju einem Brautbette, als ju dem Sarge anwenden

mogen.

Fr. Richardinn. Der himmel vergebe es Ihnen, herr Vetter, daß Sie mit mir armen alten Frau fo spoten. Ich könnte noch an das heirathen denken? Schämen Sie sich boch. Es wird indessen schlimm genug senn, wenn meine Tochter aus dem hause ist. Wer soll mich kunftia

funftig in meinem Alter warten und pflegen! Keinen Mann habe ich, der mir an die Hand gienge, und so einen, wie mein seliger Herr war, kriege ich in meinem Leben nicht wieder. Nein, herr Better, rathen Sie mir ja nicht, daß ich wieder heirathen soll. Ein alter Mann ist unberhulssich, und ein junger halt mich nicht für gut, und verzthut mir das Meinige. Ach denken Sie mir nicht andiese Schwachseit. Die Bretter sind zu meinem Sarge berstimmt, der soll mein Braubette senn.

Serdin. Sie haben mich nicht recht verstanden, ich mennte jum Brautbette Ihrer Jungfer Tochter. 3ch wurde Ihnen nicht zur Ehe rathen, Frau Muhme, baich

weis, daß Gie in fechzig find.

Sc. Richardinn. Warum nicht lieber in achtzig? Ich muß am besten wissen, wie alt ich bin. Es läßt sich mit meinen Jahren noch wohl halten, und meines Alters wegen könnte ich noch lange leben, wenn mich nicht Noth und Sorge vor der Zeit ins Grab brächten. Ich bin alle Tage bereit zum Tode. Doch möchte ich nur noch einige Jahre leben, damit ich sähe, wie es meiner Tochter gienz ge, und ob sie mich auch mit wohlgerathenen Kindern erfreuen würde. Wenn sie nur nach herr Simonen gerathen, so bin ich schon zusrieden.

Serdin. Frau Muhme, wir wollen noch nicht von den Rindern reden; denn es flost fich noch an die Kleinigkeit,

ob Berr Simon Christianden jur Frau haben will.

Sr. Richardinn. Davon bin ich überzengt. Ich will gebn, und den Biffen Effen zurechte machen laffen. Ueber Tisch wollen wir die Versprechung zur Richtigkeit bringen.

#### Meunter Auftritt.

Ferdinand. Simon.

Simon. Wo ift benn meine Braut? Haben fie noch nicht mit ihr gesprochen?

Serdin. Ja, ich weis nicht, welche Braut Gie mennen; ob die erste oder die lette? ob Christianchen, oder Lorchen?

Simon.

Simon. Die tonnen Gie boch fragen? Sabe ich

benn eine andre Braut, als Lorchen?

Serdin. Ben Ihnen ist es frenlich Lorden; aber ben meiner Frau Muhme ist es Christianchen. Sie will uns zu Tische behalten, und da soll die Versprechung vor sich gehn. Und wenn Sie Christianchen nicht zur Frau nehmen: so will meine liebwerthe Frau Muhme in eigener hoher Person is Conststorium laufen, all ihr Vermögen daran sehen, und wenn dieses nicht histe, Sie durch ihr Gebet in das ente

fellichfte Unglück beten.

Simon. Die Frau weis nicht, was sie will. Sie kann thun, was ihr gefält. Lorchen ist meine Braut, und Christiauchen dauert mich. Sie hat ist wieder mit mir gesprochen, und recht artig gethan. Sie ist wirklich nicht sowohl einfältig, als furchtsam. Sie hat recht mit mir gescherzt, und Lorchen ben mur auf eine lose Weise verstlagt. Frenlich hat sie mir nichts sinnreiches gesagt; aber sie wuste es doch mit einer guten Mine vorzubringen. Sie bedankte sich recht zärtlich ben mir, daß ich auf ihr Vitten Lorchen hatte zu meiner Braut erwählen wollen. Ich hätte lieber über ihre Unschuld geweint. Doch, herr Ferdinand, wo ist denn Lorchen? Haben Sie noch nicht mit ihr gesprochen?

## Behnter Auftritt.

Die Borigen Lorchen. Christianchen.

Lorden Sat mich Christianden ben Ihnen verflagt, Berr Simon?

Simon. Ja wohl, meine liebe Braut; und ich wollte bitten, daß Sie fich felber eine Strafe auferlegten, damit

ich es nicht in Christianchens Namen thun mußte.

Lorchen. Das ist doch ganz artig. Sie trauen der losen Christiane, und verdammen mich, ohne mich gehört zu haben. Ben wem soll ich mich denn über Sie selbst bestlagen? Ben der kleinen Christiane? Ja, ja, da wurden Sie mit einer sehr leichten Strafe davon kommen.

Chris

Christianchen. Mein liebes Lorden, ich habe nichtsmehr gesagt, als was wahr ist. Ich hatte gerne noch etwas dazu geseht: aber ich konnte es nicht über das herz bringen. Ich habe sie gar zu lieb. Ich will es Ihnen auch gestehen, daß mir herr Simon : Doch er mag es Ihnen selber sagen.

Lorden. Ich hore es schon, mein herr Brautigam wird Ihren kleinen Muthwillen mit etlichen Maulchen bestraft haben, und Sie werden sich diese harte Bestrafung haben gefallen lassen. Sie sagen nichts, herr Sumon? Soll ich etwan auch stille schweigen, und Ihre

erfte Untreue gleich mit Gelaffenheit anfebn?

Christianchen. D! reden Sie body nicht von der Une treue. Sie haben mir es ja selbst befohlen. Herr Simon liebt Sie von Bergen, und wir haben von nichts, als von Ihnen, gesprochen. Er hat Ihnen die größten Lobsprus de bengeleget, und ich auch. Wenn ich von Ihnen rede,

fo merde ich recht beredt.

Simon. So, meine liebe Christiane! Immer verstheidigen Sie mich ben meiner Braut. Sie sehn wohl, daß sie eifersüchtig auf Sie ist. Aber, liebste Eleonore, wir wollen die wenigen Augenblicke noch zu einigen Veratheschlagungen wegen unserer morgenden Abreise anwenden. Weis es denn die Frau Richardinn, daß Sie meine Braut sind? Wird sie auch ihre Christiane mit Herr Ferdinanden reisen lassen?

Christianchen. Wie? herr Simon! Ich soll nicht mit Lorchen reisen, und nur mit herr Ferdinanden? Ist dieses Ihr Versprechen? Das hatte ich Ihnen nicht zu:

getraut.

Simon. Mein, mein liebes Kind, Gie reifen mit uns, und was Gie in Berlin verlangen, bas foll ju Ih-

ren Diensten ftehn.

Serdin. Sie sollen meine Tochter senn, und ich will Ihnen mehr halten, als ich verspreche. Ich mache mir eine Ehre daraus, ein Frauenzimmer in meinem Hause ju haben, daß so angenehm und sittsam ift, als Sie sind Sie wissen es nicht, wie liebenswurdig Sie Ihre Unsschuld macht; und destomehr verdienen Sie, hochges schäft zu werden. Jungser Lorchen und meine Frau sollen alles zu Ihrem Umgange und zu Ihrem Bere gnugen bentragen.

Lorchen. Ich will nichts weiter fagen, meine lies be Christiane. Genug, Sie sollen bald sehen, daß mir Ihre Zufriedenheit so lieb, wo nicht gar noch lieber, als die meinige ift.

Christianchen. So wollen wir immer gehen, die Mama wird gang gewiß schon mit dem Essen auf uns warten. Herr Simon und Herr Ferdinand, ich verslasse mich auf Ihren Fürspruch. Nehmen Sie es nur nicht übel, wenn die Mama wieder verdrießlich werden sollte. Sie mennt es nicht so bose.

Simon. (zu Lorchen.) Alfo kommen Sie, meine liebe Braut. Wir wollen feben, wie wir mit der Frau Richardinn auseinander kommen. Ich habe noch für ein gröffer Prafent gesorgt, sie wird sich schon befriedigen lassen.

Lorchen. Meine liebe Christiane, gehn Sie immer woran. Wir wollen gleich nachkommen. Thun Sie nur indessen gegen die Mama, als ob herr Simon noch Ihr Brautigam ware. Wir wollen es nachdem schon machen. (Sie geht ab.)

# Eilfter und letzter Auftritt.

Die Vorigen.

Lorden. Ich habe noch ein Wort mit Ihnen zu reden, Herr Simon. Sie sind so großmuthig gewesen, und haben mich zu Ihrer Braut erwählt, und ich ges Luftspiele. stehe Ihnen, daß ich mir kein größer Gluck in der Welt wunsche, als die Frau eines so edelgesinnten Mausnes zu seyn. Allein ich hore auch mit diesem Geständen sie auf, die Ihrige zu seyn. Ihr herz war nicht für mich, sondern für Christianchen bestimmt, und je mehr Vergnügen ich in der She mit Ihnen würde genossen haben, desto unruhiger würde ich geworden seyn, daß ich meiner Freundinn so viel entzogen hatte. Abersen Sie mir nicht vor, daß ich zu zärtlich in der Freundzschaft bin. Ich will lieber durch den Uebersluß der Freundsschaft fehlen, als durch den Mangel.

Simon. Iste möglich, daß ich recht hore? Wasfangen Sie mit mir an? Wozu bringen Sie mich? Ist mir denn alles in der Liebe zuwider?

Lorden. Laffen Sie mich ausreden, fo werden Sie boren, ob ich Ihnen Unrecht thue. Sie haben mich ger wiß aus der beften Absicht gewählt, und ich glaube, daß ich Ihr Berg einigen von meinem Gigenschaften gu bane fen habe. Allein überlegen Gie wohl, ob nichts mehr, als die Liebe an dieser Wahl Untheil hat? Der Berdruß, ben Sie mit der Frau Richardinn gehabt, hat fich gewiß obne Ihr Wiffen mit in bas Spiel gemengt. Gie fiblug Ihnen Chriftianchen ab, und gleich darauf trugen Gie mir Ihr Berg an. Ich made Ihnen feinen Borwurf; ich will Ihnen auch Ihre Liebe zu mir nicht verdachtig machen. Ich will nicht fagen, daß fie ju geschwind entstan: ben ift. Rein, ich will es anders ausdrucken. be nicht, daß ich so viel Reigungen besige, daß ich in so furger Zeit mir Ihre Liebe ju eigen machen konnte. fest auch, daß fie nody fo gegrundet mare, fo bleibe ich doch ben meinem Borfage. Ich habe alles wohl überlegt. Ihr Berg gehort niemanden, als Chriftianchen. Gie verdient es, wo nicht mehr, doch eben fo wohl, ale ich. Gie hat es que lebe ju mir nicht annehmen wollen, und um mich

glucklich zu machen, hat sie später glucklich werden wollen. Sie liebt Sie, ohne es zu wissen, und Sie können nach meinem Urtheile nicht glucklicher wählen, als ben Christianchen. Bleiben Sie also ben Ihrem ersten Entschlusse. Sie sind nicht unbeständig gegen Christianchen gewesen, dem Sie haben ihren Werth nicht genug gekannt. Ich begleite Christianchen nach Berlin. Sie lebt noch ein Jahr ben mir, ehe Sie sich mit ihr vermählen. Es steht ben Ihnen, ob Sie meinem Rathe solgen wollen, der die aufrichtigste Absicht zum Grunde hat. Genug, ich bin nicht mehr Ihre Braut, sondern ihre gute Freundinn.

Simon. Liebste Eleonore, in welche Bestürzung se gen Sie mich? Ich weis nicht :: Ist es denn nicht möglich, daß Sie mich lieben können?

Lorchen. Ich will Ihnen die Muhe nicht machen, mich weitläuftig zu widerlegen. Ich will Unrecht haben. Ich glaube, daß ich Sie beleidige, und daß Sie sich ders gleichen fremden Antrag niemals vermuthet haben. Allein ich wiederhole es: Entweder Christianchen ist Ihre Braut, oder keine von uns beiden.

gerdin. Ach Lorden! Worzu bringen Sie herr Skmonen? Uebereilen Sie fich doch nicht, ich bitte Sie.

Lorchen. Ich übereile mich nicht. Untworten Sie mir, mein lieber herr Simon. Ift Christianchen Ihre Braut, und soll ich mit ihr nach Berlin reifen?

Simon. Lassen Sie mich doch nur von meiner Bestürzung zu mir selber kommen. Sie verfahren gewiß zu strenzge mit mir. Ich weis ja nicht, ob die unschnloige Christiane sich entschließen kann :: Also darf ich mir keine Hosnung machen, Sie zu besigen, meine Elconore? Verdiene ich nicht langer, als etliche Augenblicke, von M2

Ihnen geliebt zu werden? Traume ich, oder schlagen Sie mir wirklich ihr Herz ab? Darf ich gar nicht mehr hoffen?

Lorden. Rein, Sie durfen nicht mehr hoffen. Beruhigen Gie fich, wenn ich Ihnen gestebe, daß es mir fo fauer ankömmt, Dieses zu sagen, als es Ihnen senn kann, es anzuhoren. Genug, ich opfere die Liebe ber Freunde schaft auf, mein Berg mag dawider fagen mas es will. Sie geboren Christianchen ju, und ich will mich vollfom: men glucklich schaben, wen Sie Diefes liebenswurdige Rind von meiner Sand annehmen. Gie liebt Gie gewiß; allein fie bat, aus Liebe ju mir, mich burch Gie glucklich machen, und fich felber vergeffen wollen. 3ch bin also nichteinmal fo grofmuthig, als Christianchen. thue, ift nur eine Belohnung, ober eine Erkenntlichkeit für die Freundschaft, die fie mir frenwillig erwies. Erfullen Gie meine Bitte, lieber herr Simon, und nehmen Sie meine unschuldige Freundinn von mir an. mit ihr nach Berlin, und es bleibet ben meinem Berfprechen. Geben Gie Diesen Abend Ihr Wort von fich, und verschieben Sie das Hochzeitfest noch ein Jahr. Ihre Che wird aledenn ein Beispiel der beften Chen fenn. Sie nicht mehr an mich; sondern von diesem Augenblicke an, an Christianchen. Ich bitte Sie ben der Zuneigung, die Gie mir beute geschenft haben, benn ich weis nichts fostbarers.

Simon. Ich kann nichts weiter sagen, als daß ich Christianchen von Ihrer Hand annehmen, und Ihre Großemuth, und mein Schickfal zeitlebens bewundern werde. Uch Herr Ferdinand, wer hatte diesen Ausgang vor einer Stunde vermuthet? Ich gehorche dem Verhängnisse und der Liebe. Christianchen sen zum andernmale meine Braut, und auf ewig die meinige. Wird sie mich auch lieben? Wie unruhig ist ein Herz, wenn es liebt, und was

was ift gleichwohl fuffer, als die unschuldige Liebe? Liebs fte Eleonore, glauben Sie wohl, daß Christianchen mich tiebt?

Lorden. Ja. Sie liebt Sie, herr Simon, und ich freue mich über ben glucklichen Ausgang Ihrer Liebe. Ich will mit Christianchen reden; verlassen Sie sufrieden will ich senn, wenn ich Sie beide in dem Glücke sehe, das Sie verdienen, und wenn ich den suffen Gedanken mit mir hers um tragen kann, daß ich zu diesem Vergnügen etwas benzetragen habe! Kommen Sie, wir wollen zur Frau Rischardinn gehen. Sie wird diesen guten Erfolg mehr, als einmal, ihrem Gebete zuschreiben.

Serdin. Das heißt Großmuth! Das heißt Freundsschaft! Wenn doch viel solche weltlich gesimme Frauenzimmer in der Welt waren, wie Lorchen und Christianschen, und feine einzige so heilige Frau, wie meine Frau Muhme, die Verschwester. Lorchen, ich habe kein Kind. Sie sind meine Tochter. Nehmen Sie die fünft tausend Thaler von Herr Simonen nicht an. Ich will Sie allein glücklich machen. Kommen Sie, meine liebe Tochter, wir wollen gehen.

(Er nimmt fie bey ber Sand, und fie tuft ihm bie Sand.)

Lorchen. (zu Simonen.) Erlauben Sie mir das Bergungen, daß ich Sie zu Ihrer Braut fuhren darf. Das gute Kind wird recht erschrecken.

Ende des dritten und legten 2lufzugs.



気ががでるが原子なでならず。 ようなで

# Das Loos in der Lotterie.

## Ein Lustspiel

in funf Aufzügen.

### Perfonen.

Zerr Orgon. Frau Orgon. Zerr Damon. Frau Damon. Carolinchen, eine Anverwands tinn der Frau Damon. Zerr Simon.

Berr Unton, Carolinchens

Der Schauplat ift in Damons Hause.

### Erster Aufzug.

Erster Auftritt.

Frau Damon.

Herr Orgon.

#### grau Damon.

vingen Sie mir etwan eine gute Nachricht wegen ber Berlinischen Lotterie? Haben Sie die Liste noch nicht erhalten?

Zerr Orgon Rein, jur Zeit noch nicht, meine liebe Frau Schwägerinn. Aber ich bekomme fie entweder mit ber heutigen Post, oder doch mit der morgenden gewise. Und ich will Ihnen im voraus von Herzen wunschen, daß Ihr Loos den größten Gewinnst mag erhalten haben.

Sr.

Sr. Damon. Sie wünschen mir mehr, als ich vers lange. Ich habe nicht in die Lotterie gelegt, um reich zu werden, sondern um andern gutes zu thun, wenn ich ets was gewönne. Sie wissen wohl, daß mein lieber Mann mit meiner Frengebigkeit nicht wohl zusrieden ist, und mich durch seine gar zu grosse Sparsamkeit ausser den Stand sehet, jemanden Gefälligkeit zu erzeigen. Wenn ich nun zum Erempel hundert Thaler gewönne: so wolste ich ihm die eine Halfte davon geben, damit er mir ers laubte, die andere Halfte meiner Schwester Tochter, Cas rolinchen, zu schenken, welche sich einige gute Bücher und musskalische Sachen dasür kaufen wurde. Es ist ein recht artiges und geschiechtes Mädchen, die von den meisten Fehr

Ar. Orgon. Ja, ja. Sie mag ein gut Gemuthe haben. Wenn ich Herr über mein Vermögen ware: so wolte ich ihr felber dienen. Allein unsere beiden Hausshaltungen sind einander gleich entgegen geseht. Ben Ihrnen hat der Mann das Geld allein, und ben mir die Frau.

Fr. Damon. Aber warum geben Sie denn Ihrer Frau Liebste alles, und benehmen sich die Gelegenheit, gesen Ihre Anverwandten und Freunde gefällig und liebreich zu seyn.

Ar. Orgon. Ich habe recht viele Ursachen dazu Frant Schwägerinn. Erstlich will es meine Fran haben, daß ich ihr alles Geld geben soll. Und warum solte ichs nicht thun, da mir nicht viel an dem Gelde liegt? Jum andern, was solte ich mit dem Gelde anfangen? Die Arten, wodurch man es verthut, sind mir sast als se zu beschwerlich. Ich spiele nicht gern, weil es müßssam ist, und man daben lange nachstnnen muß. Ich trinke nicht gern, weil ich mich vor dem Kopfweh sürchte. Und in dem Weinkeller sind auch immer so viele Leute. Diese muß ich entweder grüssen, wenn ich hins komme, oder ich muß gar mit ihnen reden, oder doch zuhören. Und alles dieses beunruhiget mich; denn ich bleibe

bleibe gar ju gern in meiner Belaffenheit, und laffe mir alles gefallen, woben ich mich leibend verhalten fann.

Rr. Damon. Woben Gie fich leibend verhalten tone

nen? Was foll benn bas eigentlich beiffen ?

Br. Orgon. Ich weis es felber nicht recht; aber ich wollte nicht erft lange berumfinnen. Denn mas follte man fich eines Wortes, ober Gebantens wegen, lange qualen? Ich bin von bem vielen Reben schon recht mude. Wenn nur meine Frau tame, baf fie an meis ner fatt mit Ihnen fprechen tonnte.

Rr. Damon. Berr Schwager, bas ift auch gar gu bequem. Sie werden doch Ihrer Frau Liebste nicht zur muthen, daß sie in Ihre Seele reben foll?

Br. Orgon. Ja, warum foll fie nicht in meinem Damen reden tonnen, ba fie mein ganges Berg fennt und im Befige bat? Gie thut es auch gern. Denn fle redt lieber, ale ich. Und so wenig ich spreche: so läßt fie es boch felten ben bem, mas ich fage, bewenden. Sie verbeffert es entweder, oder fie führt es weitlauftiger aus, oder fie zeigt mir bas Gegentheil bavon. Und Dies fee laffe ich mir von Bergen gefallen. Denn auf Diefe Urt habe ich feine Dube. Meine liebe Frau benft fur mich und redt auch für mich.

Rr. Damon. herr Schwager, Sie find gar ju treuherzig. Warum fagen Sie mir alles diefes? Ich batte geglaubt, Sie nahmen es übel, wenn man Ihnen nur Die Salfte von denen Eigenschaften benlegte, Die Sie fich

gang zueignen.

Br. Orgon. Ich rebe bie Wahrheit. Die Bere ftellung tomme mir allemal weit beschwerlicher an, als wenn ich fage, wie mire ums Berge ift. Gefegt, bag auch meine Lebensart nicht recht nach ber Dobe mare: fo ift fie doch ruhig; und ein ruhig Leben ift das vernunftigfte.

Sr. Damon. Mich beucht, Gie vermengen bas gar

gu Bequeine mit bem Rubigen.

Br. Or

Zr. Orgon. Das mag senn. Ich habe es Ihnen ja schon gestanden, daß mich ein Wort nichts verschlägt. Ueber diese muhselige Vedanteren bin ich lange hinweg. Bedenken Sie nur, ob dieses keine ruhige Lebensart ist, wenn man wenig oder nichts thun darf, und sogar der verdrießlichen Muhe, sich zu entschließen, überho-

ben fenn fann.

4

Sr. Damon. Nun überlege ich erst, wie viel Ihnen mein Lotteriezettel Mühe gekostet haben mag. Urtheilen Sie nur. Erstlich haben Sie meine Bitte, mir einen zu verschaffen, anhören mussen. Dieses ist eine Mühe. Dann haben Sie sich entschließen mussen, daß Sie mir ein Loos ausuchmen wollen. Dieses ist die andere Mühe. Ferner haben Sie das Geld dafür nach Verlin geschickt. Dieses ist die dritte Mühe. Und wenn Sie heute oder morgen die Liste von der gezogenen Lotterie von Ihrem Correspondenten erhalten: so habe ich Ihnen die vierte Mühe gemacht. Derjenigen nicht zu gedenken, die ich Ihnen ist verursache, da Sie mit mir davon haben reden mussen.

Br. Orgon. Sie vergrößern meinen Dienst gar ju febr. 3ch weis doch wohl, daß man einer lieben Freun: dinn ju Gefallen fich auch einmal Bewalt anthun muß. Indeffen bleibe ich baben, daß ein rubiges Leben ein vernunftiges Leben ift. Ueberlegen Gie nur, liebe Frau Schwagerinn, wie gludlich man ift, wenn man niemals daran denken darf, mas man thun will, und fogar nicht einmal zu wollen braucht. Meine Intereffen fommen, ohe ne daß ich daran gedacht habe. Ich bente auch ferner nicht daran, wenn ich fie habe, benn ich überlaffe fie meis Wenn meine Frau fagt: Dein Schak, wir wollen effen, fo effe ich. Wenn fie fpricht: Wir wollen Caffee trinten, fo trinte ich, wenn fie mir einschenkt. Aurz, meine Frau lenkt meine Seele, meine Bunfche, mein Geld, wohin fie will. Und ich erspare mir auf diese Urt Die größte Mube, die bas menschliche Leben, mo nicht verfürzt, boch gewiß beschwerlich macht.

Sr. Damon. Aber auf diese Art, herr Schwager, find Sie ja, wenn Sie meine Bergleichung nicht übel nehmen wollen, fast nichte in Ihrem hauft, als ein Gangelwagen, der nicht eher laufen kann, als bis man ihn in

Bewegung feget.

Ir. Orgon. Wie ich hore, konnen Sie auch spotten. Lassen Sie es gut seyn. Ich besinde mich, als ein lebens diger Gangelwagen, sehr wohl, und will es die an meisnen Tod bleiben. Doch wir haben viel geredet. Lassen Sie uns nun etwas ausruhn, sonst mochte ich vor Mudige keit nicht Cassee trinken konnen.

Fr. Damon. Goll ich Ihnen etwan ein Kuffen holen, wenn Gie sich mit bem Kopfe ein wenig auf ben Tifch les gen wollen? Doch hier konunt Ihre Frau Liebste.

### Zwenter Auftritt.

### Die Vorigen. Fr. Orgon.

Sr. Orgon. Meil Sie es also befohlen haben, Frat Schwester, so stelle ich mich ein. Aber meine erste Bitte ift, daß Sie sich unsertwegen nicht die geringste Ungelegens

beit machen.

Gr. Damon. Befürchten Sie nichts, liebe Frau Schwester. Sie wissen schon, daß mein Mann kein Freund von großen Gasterenen ist, und daß er an seinem Geburtstage eben so wenig verschwendet, als zu einer andern Zeit. Werziehen Sie nur einen Augenblick, ich will gehen und ihn herben rufen.

### Dritter Auftritt.

### Herr Orgon. Frau Orgon.

Sr. Orgon. Die Frau Schwägerinn hat fich ja gang erstaunlich gepußt. Ich hatte sie für eine Sofdame anges sehen, wenn sie mir im Dunkeln begegnet ware. Gewiß, wenn ich argwöhnisch ware: so könnte ich mir allerhand Gedanken madzen, daß ich meinen Mann gang allein ben einer

einer Frau antreffe, die wohl nicht ohne Urfache ihren vollligen Staat angeleget hat.

dr. Orgon. Sat fich die Fr. Schwagerinn fo gepußt, mein liebes Kind? Ich habe nicht Uchtung barauf gegeben.

gr. Orgon. Sie mogen nun Achtung darauf gegeben baben oder nicht: fo fagen Sie mir nur, warnm Sie eber bieber gegangen find, als ich?

Br. Orgon. Du hast mire ja geheißen, mein gutes

Serge!

Fr. Orgon. Gut! habe ich Ihnen beswegen befohlen, daß Sie sich ganz allein zu der Frau Schwägerinn sehen, und wer weis was fur Reden mit ihr fuhren sollen? Was für sinnreiche und angenehme Sachen haben Sie denn von ihr gehort?

Br. Orgon. Ich weis tein Wort mehr von unferer gangen Unterredung. Warum follte ich mir die Last mas

chen und bas behalten, mas ich bore?

gr. Orgon. Mit dieser Entschuldigung, so wahr oder erdichtet sie auch ist, werden Sie diesesmal nicht auskommen. Ich frage Sie kurz und gut, ob Sie mich lieben, oder nicht.

Br. Orgon. Uch ja, mein Schaß.

Fr. Orgon. Run fo befehle ich Ihnen ben diefer Lies be, daß Sie mir sagen, was Sie mit der so schon gepußten Frau Schwägerinn gesprochen haben.

Br. Orgon. Ja, wenn iche nur mußte. Ich redte, glaube ich, bavon mit ihr, bag mir bas Reben fauer

wurde.

Fr. Orgon. Man hore nur, was das für eine boshafte Untwort ist. Wie kommen Sie denn zu dem sinnreit chen Einfalle? Ich glaube, die Frau Schwägerinn hat es Ihnen eingegeben, was Sie Ihrer rechtschaffenen Frau antworten sollen. Sie wissen doch wohl? daß ich Ihre Frau bin, oder soll ich Ihnen noch mehr sagen? Ich kundige Ihnen meine Liebe und alles auf, wenn Sie mir nicht den Augenblick sagen, was Sie mit der eingebildeten, när rischen,

rifden, ftolgen, ungeschickten und verführerischen Frau

geredet haben.

Br. Orgon. Mein Engel, beunruhige mich nicht, Ich glaube, ich schliefe ein, wenn ich lange nachsinnen wollte.

gr. Orgon. Und wenn Sie auf zehn Jahre einschliefen: so muß ich wissen, was Sie mit der Frau geredet

haben.

Fr. Orgon. Ist besinne ich mich. Wir redeten von der Berlinischen Lotterie.

Sr. Orgon. Bas ift benn bas fur ein Beheimniß?

Br. Orgon. Die Frau Schwägerinn hat mich vor einiger Zeit ersucht, ein Loos in der Berlinischen Lotterie für sie auszunehmen. Mun ist die Lotterie gezogen, und sie mochte gern wiffen, ob sie für ihre vier Thaler etwas

gewonnen batte.

Fr. Orgon. Das ist ja recht artig. Sie bemühen sich für die Frau Schwägerinn, und sagen Ihrer Frau kein Wort davon. Ich darf also nicht wissen, was Sie mit ihr vorhaben? Und Sie befürchten auch nicht, daß es herauskommen wird? Ich weis nicht, warum die Manner so einfaltig sind, etwas geheim anzusangen, da sie doch nie geschieft sind, es geheim zu halten?

Br. Orgon. Laß mich nicht so viel reden, mein Kind,

es mochte mir schadlich fenn.

gr. Orgon. Aber wenn Sie mit der Frau Schwages rinn reden, und etwas heimlich einfadeln sollen: so has ben Sie diese Sorge nicht. Ich redliche, rechtschaffene Frau, gebe mit Ihnen so vertraut um; und Sie hint tergehn mich.

Br. Orgon. Nicht boch. Die Frau Schwägerinn bat mich; ich follte es niemanden fagen, damit es nicht vor ihren Mann kame, daß sie Geld in die Lotterie legte.

Fr. Orgon. Also weis es ihr Mann nicht? Das gefällt mir, ist das die so vernünftige, die tugendhafte Frau, von der alle Leute als von einem Wunder ihres Beschlechte reben ? Gie hintergeht ihren wadern Mann. Sie entwendet ibm bas Seinige, und fest es in die Lotte rie, um Geld ju gewinnen, damit fie Staat Davon machen, und es andern ehrlichen Weibern in den Moden zuvor thun fann. Warum pußt fie fich benn fo febr, wenn fie feine Unbeter sucht? Entschuldigen Sie doch Ihre Frau Schmat gerinn, wenn ich ihr Unrecht thue.

Br. Orgon. Ich glaube wohl, daß man fie entschule digen konnte; aber ich mag mich in diese Arbeit nicht

einlaffen.

Rr. Orgon. Seift diefes nicht fo viel, als Ihre Frau hat Unrecht? Salten Sie mich benn fur eine Berlaumdes rinn? Eine von benden muß mahr fenn. Entweder Ihre Frau Schwagerinn ift bas, wofur ich fie ausgebe, voer ich bin eine Berlaumderinn. Welches hehaupten Gie ? Br. Orgon. 3ch behaupte feines von beiden.

Fr. Orgon. Und ich behaupte, daß ich Recht habe. Wer ist Ihnen lieber? Ihre Frau, oder ihre Schmas

gerinn? Wer wartet und pflegt Gie?

Br. Orgon. Ja, mein Kind. Du haft Recht; fie hat Recht; fury, wir haben alle miteinander Recht. Doch, wenn Du es lieber fiehft: fo follft du allein Recht haben. Lag mich in Rube, und fomm ber, und umarme mich.

Rr. Orgon. Gie verdienen diefe Belohnung eben nicht. Doch, damit Gie feben, daß ich nicht halsstarrig bin: fo : : (Gietugtibn.) Dicht mabr, mein liebfter . Schaß, Gie hatten Unrecht?

Br. Orgon. Ja wohl.

Jr. Orgon. (Gie fußt ihn.) Ift es nicht andem, baß Die Frau Schwägerin lange nicht so schon aussieht, als es die Leute machen?

Br. Orgon. Ja, mein Engel, du bift viel schoner. Fr. Orgon. Sabe ich nicht Recht, daß die Frau Schwägerinn (Sie fußt ihn.) lange nicht fo verftandig, fo tugendhaft und artig ift, als man fie in allen Befellschafe ten ausschrent? Zr. Gr. Orgon. Ja, du übertrifft fie in allen. Las mich

nicht so viel reden, sonst wird mir das Kussen zu sauer. Er. Orgon. Uch mein englischer Mann! Ist besinne ich mich, daß ich mein Spielgeld zu Hause in meinem Puhschranke vergessen habe; und die Magd mag ich nicht in meinen Schrank geben lassen. Willst du nicht so gut sepn, und mirs holen? Nicht wahr, du kannst mirs nicht abschlagen?

Br. Orgon. Das wird mir scho sauer werden. Ich bachte, du gabest mir vier Groschen zu einer Sanfte; benn

fonft entfrafte ich mich zu febr.

Sr. Orgon. Hier ist das Geld, gehen Sie nur. Da kommt ja mein lieber Herr Damon.

### Bierter Auftritt.

### Fr. Orgon. Herr Damon.

Gr. Damon. Ich bin von Herzen erfreut, wertheste Frau Schwägerinn, Sie heute ben mir zu sehen. Nur bitte ich, daß Sie mit einer schlechten Bewirthung vorlieb nehmen, und siche ben und gefallen lassen wollen.

Fr. Orgon Mir ist es das größte Bergungen, daß ich die Spre haben soll, diesen Nachmittag ben Ihnen zur zubringen; noch angenehmer aber ist mir der heutige Tag, weil es Ihr Geburtstag ist, wozu ich Ihnen von Grund meiner Seelen gratulire, und Ihnen zu dem zurückgelegten Halbenhunderte noch ein Halbhundert Jahre wunsche.

Fr. Damon. Ich danke Ihnen für Ihre gute Mennung, geehrteste Frau Schwägerinn, und wünsche auch Ihnen, und Ihrem lieben Manne ein langes Leben, gut tes Auskommen und alles, was Sie sich selber wünschen. Aber auf hundert Jahre werde ichs wohl nicht bringen. Nein, ich fühle schon, daß meine Kräfte abnehmen. Uch die Haussorgen nehmen einen sehr mit! Sie wissen, daß ich mir das Meinige angelegen senn lasse. Wer wirthschafe. schaften und in der Welt ehrlich leben will, hat stets zu sorgen, stets zu thun. Genug! daß ich mich keine Muhe dauern, und auch um einen Pfenning keinen Weg verdriessen lasse. Leider ist das Geld schwer verdient, und leicht verthan, und man braucht gleichwohl sogar viel. Ich pstege immer zu meiner lieben Frau zu sagen, das niemand wüßte, ob er mit seinem Vermögen auskommen wurde, als die er todt ware. Es sind der Falle in der Welt gar zu viel, wodurch man in seiner Nahrung zurück gesehet werden kann.

Fr. Orgon. Sie haben vollsommen Recht, lieber Herr Schwager. Ihre Frau Liebste ist meine Herzensterendinn; ich liebe sie wie mich; aber mit ihrer Frenget bigkeit, oder soll ich es Leichtstnnigkeit nennen, bin ich eben nicht zufrieden. Sie mennt es gut; aber : doch eine Freundinn soll nicht von der andern reden. Uch es kostet viel, wenn ein Frauenzimmer alle neue Mode mitmatchen will. Sehen Sie nur, wie schlecht und recht ich geste. Und meiner Jahre wegen konnte ich doch in der Kleie

dung noch febr jung thun.

Fr. Damon. Ja, Frau Schwester, Sie helsen mir auf das rechte Capitel. Es ist wahr, meine Frau ist schön, und jung, und tugendhaft, und darum gefällt sie mir; aber sie ist auch galant in Kleidern, gar zu frenge big; und darum gefällt sie mir nicht. Ich schwöre Ihnen zu, daß sie mir niemals besser, als in ihrem Nachtsteide, gefällt; nicht darum weil es mich wenig kostet, sondern weil es ohne alle Pracht, bald geschaft, und nicht leicht verderbt ist. Sie hat mir heute zu meinem Geburtstage versprochen, künstig alle Groschen umzuwenden, ehe sie einen ausgiebt. Und wenn sie recht haushältig wird, so kann ich mir keine bessere Frau wünschen,

Sr. Orgon. Daran zweifele ich gar nicht. Aber man muß auch mit dem Saschengelde wohl umzugehen wissen.

Br. Damon. Lafchengeld hat meine Frau gar nicht. Sie muß mir alle Holler abfordern.

Sr. Orgon. Run wenn das ift, so haben Sie ja nichts ju befürchten. Denn Sie wird doch nicht mehr fordern, als sie braucht.

Zr. Damon. Ja liebe Frau Schwägerinn, das ift eben die Frage und meine Sorge. Sie halt gar zu viel auf die Tochter ihrer seligen Schwester. Und ob diese gleich nicht oft ben mir senn darf: so fürchte ich doch, daß sie eins und das andre von meiner Frau geschenkt bekommt. Doch verwünscht sen der Groschen, um welchen sie mich bringt! Ich will auch der Noth ein Ende machen, und meine Muhme an meinen Mundel, den Herri Simon verheirathen: so bekommt sie doch einen Mann mit Gelde. Und meine Frau hat alsdenn keine Ursache mehr, für sie zu Sorgen. Herr Simon und Jungser Corolinchen werden heute mit uns speisen. Wielleicht können wir unverses hens ein Paar aus Ihnen machen.

Fr. Orgon. Aber, Herr Schwager :: Nein, ich bitte Sie, stagen Sie mich ja nicht, was ich Ihnen sar gen wollte. Es soll nimmermehr über meine Lippen kommen. Nein, nein! Ihre Frau Liebste ist meine gar zu gute Freundinn. Sie wird es doch so zu machen wissen,

baß fie es an einem andern Orte wieder erfpart.

Zr. Damon. Was? meine Frau will mich zum armen Manne machen? Ift dieses das Versprechen, welsches sie mir heute gethan? Ich geplagter und unglückseliger Mann; Eben diejenige Person, die mir am nächsten ist; die keinen Heller zu mir ins Haus gebracht har; durch biese soll ich mein sauer erwordenes Vermögen aus einander gehen seben?

Fr. Orgon. Wie konnen Sie boch gleich so einen üblen Verdacht auf Ihre arme Frau werfen! Sie ist meie ne Freundinn; und wenn ich gewußt hatte, daß Sie so auffahren murden: so hatte ich kein Wort sagen wollen. Wenn habe ich benn behauptet, daß sie Ihnen Ihr Vers mogen durchbringt? Vor solchen Gedanken bewahre mich

mein

mein Gewiffen. Wenn fie nun auch etliche Thaler ohne Ihr Wiffen in die Lotterie legt, wird denn dadurch Ihre ganze Haushaltung zu Grunde geben?

Zr. Damon. Wie? meine Frau legt Geld in die Lotterie? Das gottlose Weib! Ich darbe es meinem Leibe und Leben ab; und meine Frau ist so ruchlos und sest das Meinige in die Lotterie? Ich möchte vor Aergerniß des Todes senn. Ich weis es allen meinen Freunden: die mir zu dieser Heirath gerathen haben, schlechten Dank. Nur heraus mit der Spracke, Frau Schwägerinn! Nur gleich gestanden! Wie viel hat meine Frau in die Lotterie gelegt? Ich mag nichts mehr von ihr hören und wissen. Ich übergebe sie der Obrigkeit, dem weltlichen Arme. Ia, ja, ich thue es. Es ist durch ein öffentliches Mandat verboten, daß man : :

greifen Sie sich doch.

Fr. Damon. Ja, durch ein öffentliches Mandat ist es verboten, nichts in auswärtige Lotterien zu lez gen. Ich will die Obrigkeit um Hulfe anslehen. Ich will mich von ihr scheiden lassen; Sie soll ins Zucht: haus, und ich gebe nicht einen Groschen zur Alimenztation.

gr. Orgon. Ift Ihre hise bald worben? Sagen Sie mir, was Sie mit allen ben vergeblichen Reden haben wollen! Wenn nun Ihre Frau auch vier Thater in die Lotterie geleget hat, wollen Sie wohl so albern senn, und sich ben Ihrem Verluste noch vor Gerrichte auslachen lassen?

Fr. Damon. Nein, das will ich nicht thun. Rlagen will ich nicht. Sie haben Recht, Frau Schwägerinn. Es kommt nichts heraus, als Spor: Luftspiele. teln, als Advocatengebuhren. Sie konnten meiner Frau ben Sid deferiren, und sie konnte, um ben mir zu bleiben, schworen, und : :

- Sr. Orgon. Mun, nun, herr Schwager. Mur nicht so verächtlich gesprochen. Sonft kommen wir vor Gerichte. Sines Mannes wegen wird keine Frau falsch schwören. Das sage ich! Verfteben Sie mich?
- Fr. Damon. Ja doch. Ich will meine Frau selbst bestrafen. Ich will sie zu mir in mein Hinterstüdenten kommen lassen. Ich will die Thure zuschließen. Sie soll mir eine kniende Abbitte thun, Sie soll mir acht Tage lang nicht vor die Augen kommen, so wahr ich heute meinen Geburtstag begehe.
- Fr. Orgon. Herr Schwager, halten Sie mit solzchen Reden inne. Das heißt das ganze weibliche Geschlecht, und also auch nich beschinnst. Wenn Ihre Frau einfältig genug ist: so können Sie mit ihr machen, was Sie wollen. Aber in meiner Gegenwart mussen Sie mit mehr Ehrerbietung von den Weibern reden, sonst will ich Ihnen zeigen, was eine Frau ist. Wollen Sie Ihre Frau nicht etwan gar schlazgen? Ich sollte Ihre Frau senn, ich wollte Ihrenen :
- Fr. Damon. Ernst muß in der She senn. Mein Water der ein rechtschaffener Mann war, hat meine Mutter einmal die ganze Treppe hinunter gestossen, weil sie ihm widersprochen hatte. Meine Frau soll es schon empfinden. Ich will gleich gehen und ::
- gr. Orgon. Wo wollen Sie bin? Sind Sie denn so leichtglaubig, daß Sie die Sache mit der Lotterie fur Ernst halten? Merten Sie nicht, daß ich Sie nur habe auf die Probe stellen wollen, um ju erfahren,

ob Sie ein bofer Mann sind? So lernt man die lies bein Manner kennen. Ihre rechtschaffene Frau hat wohl in Ihrem Leben an keine Lotterie gedacht. Und Sie sind so argwohnisch, daß Sie das ärgste den Uns genblick von ihr glauben? Schämen Sie sich!

Zr. Damon. Ach liebe Frau Schwägerinn, also ist es nicht mahr? D! wie froh bin ich, daß Sie mich hintergangen und mir eine Gelegenheit gegeben haben, meine Uebereilung zu erkennen! Ich bin gar zu leichte gläubig. Ich will es meiner armen Frau tausendmal abbitten.

Sr. Orgon. Nein! Sie muffen mirs zuschworen, daß Sie Ihrer Frau liebste tein Mort von der ganzen Sache sagen wollen; sonst betrete ich Ihre Schwelle mit keinem Fusse mehr.

Zr. Damon. Ja, von Herzen gern. Ich will ihr tein Wort fagen. Hier kommt fie. Seben Sie nur, Madam, habe ich nicht eine schone Frau?

### Fünfter Auftritt.

### Die Vorigen. Frau Damon.

gr. Damon. Liebe Madam, mo wollen Sie ben Caffee am liebsten trinken? Im Garten, oder auf bem Altane, oder bier?

gr. Orgon. Wo Sie befehlen. In Ihrer Gefelle Schaft wird er mir allezeit gut schmeden.

3r. Damon. Wir wollen ihn immer im Garten trinfen, Frau Schwägerinn. Da fann ich Ihnen Die Geschicklichkeit meiner Frau sehen lassen. Sie hat meint Gartchen allerliebst angelegt.

St 2

Fr. Damon. Beschämen Sie mich nicht, mein lies ber Mann. Der Lobspruch kommt mehr bem Gartner, als meiner Unstalt zu.

Br. Damon. Ich will immer gehn und ben Garten aufschließen. So bald alles fertig senn wird, werde ich die Ehre haben, die Frau Schwägerinn abzuholen.

### Gechster Auftritt.

#### Frau. Orgon. Fr. Damon.

- gr. Orgon. Es geht mir recht nahe, daß ich Ihnen so viel Ungelegenheit verursache. Aber liebste Frau Schwester, das sind ganz vortresliche Ohrringe. Diese habe ich ja noch niemals ben Ihnen gesehen. Haben Sie sich diesen kostbaren Staat selber geschaft, oder ist es ein Prasent von Ihrem Herrn Liebsten?
- Rr. Damon. Mein, Frau Schwester, weber mein Mann, noch ich, wurden fo viel fur einen Schmuck geben, ben man gar wohl entbebren fann. Es ift ein Beschenke, das mir ein auter Freund von meinem Manne, ein Juwelier aus Mugfpurg, gemacht bat. Er reisete vorige Woche bier durch und trat ben uns ab, weil er auf ber Reife frank geworben war. blieb etliche Tage ben uns, um fich wieder ju erholen. Rury, er fchenfte mir ben feiner Abreife Diefe Dhrgebente, nebst einer Zitternadel, fur die Dube, wie er sagte, Die er mir durch seine Unpaflichkeit verursachet hatte. Ich wollte, daß er mir das Bergnugen gelaffen batte, ihm umfonft gedienet ju haben. Es mahr. ber rechtschaffenste und liebreichste Mann von Welt, Der burch die Belaffenheit, mit der er die große ten Schmerzen ertrug, mich und alle jum Mitleiden bewog.

find recht glucklich ben den Mannspersonen. Ich glau-

be, daß alle Geschenke, die ich in meinem ganzen Les ben von dem andern Geschlechte bekommen habe, nicht halb so viel austragen, als Ihre Obrgehenke. Er gab Ihnen auch noch eine Zitternadel dazu? Uch lassen Sie mich sie doch sehen! Ich habe eine herzliche Freude darüber, daß Sie so reichlich beschenket worden sind. Ist die Nadel mit Brillanten besehet?

gr. Damon. Ja, fehr ftark. Sie liegt in meinem Butfchranke. Wenn ich Ihnen einen Gefallen damit erzeige, so will ich sie gleich holen, wenn Sie etliche Angenblicke allein bleiben wollen.

Sr. Orgon. Bon Herzen gern. Ach da kommt ja auch mein armer Mann wieder.

### Siebenter Auftritt.

#### Herr Orgon. Frau Orgon.

Br. Orgon. Hier ist das Spielgeld. Ich bin gang enttraftet, mein lieber Schas. Die Est, die Sanftene trager, setzen die Sanfte so start nieder, daß es mir durch alle Glieder suhr. Mein ganzes Blut ist in Unordnung gebracht. Das grobe Bolt fragt ten henfer darnach, wenn ich auf den Abend nicht essen, oder schlafen kann.

Sr. Orgon. Sind Sie schon unwillig, daß Sie mir einen kleinen Dienst erwiesen haben? Ich muß alles für Sie thun; aber wenn Sie sich meinenwegen nur über die Gasse sollen tragen lassen; so werden Sie schon an Händen und Füssen contrakt. Was ist dent das für eine Kaltsinnigkeit? Warum geben Sie denn nicht auf mich Achtung? Sehen Sie mirs denn nicht an, daß ich bis zur Ohnmacht krank bin.

Br. Orgon. Mein, mein liebes Kind. Ich febe nichte. Du kommft mir gang munter vor-

Sr.

Sr. Orgon. Das wundert mich nicht. Sie mochten sich die Sehe etwan schwächen, wenn Sie mich recht genau ansehen sollten. Ich sage es Ihnen ein für allemal, daß mir recht sehr schlini ift, und daß ich vor Mattigkeit kaum die Lippen mehr bewegen kann. Wie? Sie wollen mirs nicht glauben? Sie haben kein Mitseiden mit mir?

Br. Orgon. Werde nicht bose, meine liebe gute Frau. Ich hore es nunmehr wohl, daß Dir nicht recht ist. Was fehlet Dir denn?

Rr. Orgon, Was mir fehlet? bas weis ich nicht, aber das weis ich wohl, das ich eine arme unglückliche Frau bin, der nichts in ber Abelt nach ABuniche geht. Ich diene meinem Nachsten. Ich liebe Sie, als meis nen Mann und thue alles, was einer ehrlichen Frau gutommt. Und wenn ich mich gegen meine Frau Schwägerinn, die eingebildete Darrin, die weder feufch, noch wirthschaftlich ist, ansehe: so bin ich eine unglucke liche Frau, und ihr hingegen lauft bas Gluck auf bem Juffe nach. Bedenken Gie nur! Borige Boche bat fie ein Paar mit Brillanten befehte Ohrgebente und ei: ne Bitternadel geschenkt befommen. Wer weis, von wem? Gie fpricht von einem Juwelier. Und wenn es auch mahr mare, fo ift die Frage, was fie ibm für einen Liebesdienst dafür erwiesen bat. Umfonft wirft man ein folches Geschenke nicht weg. Die eitle, ftolze und verführerische Frau! Warum macht man denn mir feine folchen Prafente, wenn man fie unschuldigen Weibern geben fann? Wenn Gie nur Die Bitternadel feben follten, Gie murben über Die Roftbarfeit ers fchrecken.

Br. Orgon, Wo haben Sie fie benn gefeben?

Fr. Orgon Was ift benn bas wieder für eine eine faltige Frage? Gebort es benn jur Sache? Ich mag

se gesehen haben, wo ich will. Und kurz, ich habe sie nicht gesehen; aber es ist so gut, als ob ich sie hundermushungsen kann; und was ich nuthungse, ist gewisser, als das, was andere Leute sehen. Genug, ich bin die unglücklichste Frau von der Welt. Keiner Mannsperson giebt sich die geringste Mühe meinetwergen. Und daran ist Ihr schläftiges, Ihr verdrüßliches und albernes Wesen Schuld. Die Manner schließen von Ihnen auf mich, und halten nich für das, was Sie sind, weil ich gütig genug gewesen bin, Sie zum Manne zu nehmen. Können Sie es läugnen?

Fr. Orgon. Was benn? Ich habe nicht recht barauf gehöret. Ich dachte noch an die groben Sanftenträger. Sie wollten, über die vier Groschen, noch ein Biergelb haben; ich hatte aber nicht mehr, als die vier Groschen, die du mir gegeben hattest, und habe sie also an dich gewiesen. Die Narren lachten mich aus. Zum Glück habe ich mich gar nicht darüber geärgert; aber das verdroß mich, daß sie mich so hart niedersetzen. Es war nicht anders, als wenn mir alle Glieder auf einmal gelähmet wurden.

Sr. Orgon. Mit Ihrer verwünschen Sanfte! Thun Sie Doch, als wenn Ihr Körper eine Spinnewebe ware, die so leicht erschüttert werden könnte. Die Sanftenträger sind alte verständige Leute, die Ihnen keinen Schaden thun werden. Sagen Sie mir nur, warum Sie mich nicht fragen, wie ich mich besinde? Sehen Sie nicht; daß mir immer schlimmer wird? Die verwünschten Ohrgehenke! Ach die heillose Bit ternadel! Gab mirs nicht einen Stich ans Herze!

Sr. Orgon. Wenn du es für nothig befindest, so schicke nach dem Doctor. Bielleicht ist Deine Umpaß-lichkeit eine Frucht unserer ehelichen Liebe.

- Fr. Orgon. Schweigen Sie ja mit folden Reden still. Zehn Jahre habe ich mir schon einen Sohn gewunscht. Aber : : ich mag nichts sagen.
- gut, aber auch eine Last mehr. Man kan ohne Kinder viel bequemer leben. Nicht mahr, du hast mich doch lieb? Wenn nur der Cassee bald kame! Ich werde ganz schlästeig. Ich weise nicht, was es bedeuten muß, ich habe in der Sanste auf dem hinwege zwennal; da ich das Spielgeld aus dem Schranke nahm, wieder zwens mal; und auf dem Herwege dren bis viermal gegähnet. Die Männer liesen so stark mit der Sanste; wenn sie mir nur nicht etwan Gewalt gethan haben.
- Fr. Orgon. Horen Sie ja von der Sanste auf, Es wird mir allemat noch schlimmer, wenn ich Sie so einfältig reden hore. Was wollen Sie denn mit der Sanste? Es ist ja die Rede von meiner Krants heit, und von den Ohrgehenken, und von der Zitters nadel.
- Sr. Orgon. Mein Engel, kaufe dir doch ein Paar Ohrgehenke. Der Verwalter brachte vorhin funf Gule ben, weil ich zu Hause war. Er hatte sie, alaube ich aus Haber oder Heu geloset. Mimm dieses Geld und kaufe Dir
- Fr. Orgon. Fünf Gulben! Sie sind der einfaltigste Mann von der Welt. Funstig langen nicht zu, wenn meine Ohrgehenke der narrischen Frau Schwäsgerinn ihren gleich kommen sollten. Und damit ist mir nicht gedienet. Meine mussen noch bester senn, als ihre, weil ich kluger und vornehmer bin, als sie ist.

Uchter

### Achter Auftritt.

Die Vorigen. Fr. Damon.

gr. Damon. Sie sehen ja gang verdrußlich. Was fehlet Ihnen?

gr. Orgon. Uch englische Frau Schwester, machen Sie, daß ich gleich in die frische Luft komme. Es ist mir gar nicht wohl. Ich habe mich bald zu Tode geärgert. Mein Mann hat einen Verdruß mit den Sanstenträgern gehabt. Das grobe ungeschliffene Volk! Sie haben ihn so stark nieder gesehet, und ihm noch die leichtsertigsten Reden angehangen, und er will sie nicht verklagen. Haben Sie die Zitternadel nicht ben sich?

gr. Damon. So bald wir Caffee getrunken haben, werde ich die Ehre haben, sie Ihnen zu zeigen. Kommen Sie doch, Herr Orgon, wir wollen die Frau Liebste in die Mitte nehmen, daß ihr das gehen in den Garzten nicht so sauer wird.

Er Orgon. Ist es weit in den Garten? Ich bin schon sehr mude. Doch er ist ja gleich am hause.

## Zwenter Aufzug.

Erster Auftritt.

herr Orgon. herr Damon.

Fr. Damon. Mun, wie gefällt Ihnen mein Gart chen? verwundern Sie sich nicht, daß ich so viel Geld darein stede? Meine Frau hat ihre Lust daran. Manche mal geht mir der Auswand wohl in den Kopf herum;

aber, wenn fie mir eine Blume bringt, ober ein bub: fches Gartengewachs aufträgt, und mich daben mit ib: rer liebreichen Mine anfieht: so vergesse ich, wie viel

er mich foftet.

Br. Orgon. 3d habe nichte an bem Garten aus: aufegen. Der Caffee ichmeckt recht gut barinnen; aber ich wollte, daß ich nicht hinein gegangen ware. Ich bin gang unrußig. Es bat mich eine Mucke auf den Fuß gestochen. Mun juckt mich bas Schienbein ab: scheulich. Und wenn ich es reibe, so wird mir das Bus den und bas Reiben fauer. Und endlich werde ich auf

Die Macht nicht schlafen konnen.

Ar. Damon. Gie Gind auch febr gartlich, herr Schwager. Saben Sie nur Beduld, Sie werden an ber Munde nicht sterben. Doch, daß Gie mich meines Gartens wegen nicht etwan fur einen Berfdwender halten, so muß ich Ihnen fagen, wie ichs bamit mache. Sie wiffen, daß ich ftarte Capitale von meinem Munbel, dem Beren Simon, in ben Banben habe. Diefe verleihe ich gegen acht und gehn Procent, und verreche ne nach den Landesgesetzen nur funfe. Diefen Profit nun fteche ich in meinen Barten. 3ch fann es mit gu: tem Gewissen thun; aber meine Frau barf iche nicht wissen lassen. Diese bachte gleich, ich verlore um ber Paar Thaler willen allen Geegen. Wenn ich, wie meis ne Frau, gefinnt mare: fo murben wir, um ber lieben Tugend willen, manchmal nichts in der Ruche haben. Ich lobe mir bie Mittelftraffe, und mache mir uber Rlei: nigfeiten fein Gewiffen. Belches ift vernunftiger, tus gendhaft und reich ju fenn, oder tugendhaft und daben aus Ginfalt arm fenn?

Br. Orgon. Mich muffen Sie nicht fragen, herr Schwager. 3ch laffe mich in feine Streitfragen ein, und daben will ich bis an mein Ende bleiben. Mit et nem Worte, ich laffe die Tugend in ihren Burben; und wenn ich zeitlebens einen guten Tifch, ben Tage meine Bequemlichkeit, und ben ber Nacht meine Ruhe ber halte: so mag meinetwegen Geld in der Welt senn, oder nicht.

Br. Damon. Ja, ja, ich hore es wohl herr Schwager. Sie hatten sich gut in eine Welt geschieft, wo die Einwohner alle Tage funsehn Stunden schlafen, und neun Stunden essen und trinken.

Zr. Orgon. Ich sche eben nichts unvernünftiges in einer solchen Welt. Halten Sie denn etwan die Ursteit hoher, als das Vergnügen? Warum arbeiten wir? Um vergnügt und ruhig zu leben. Wenn ich nun das Vergnügen ohne Urbeit und Mühe haben kann: so ist ja nichts vernünftiger.

Sr. Damon. Aber wenn man nun gar nichts in ber Welt gethan hat, wie wird es nach unserm Tode

mit dem Madruhme aussehen?

Fr. Orgon. Herr Schwager, ich kann die lacher lichsten Dinge eine ganze Stunde ohne Lachen anhören; aber wenn man mir mit dem Nachruhme kömmt: so muß ich nothwendig lachen, daß sich die Leute um ein Ding bekümmern, das nichts ist.

Ir. Damon, herr Schwager, Sie stossen alle Phis tosophie über den Haufen. Ift dieses nichts, wenn die Leute nach unserm Tode sagen: Der rechtschaffene Mann! Er ließ sichs blutsauer werden. Er wußte, wie schwer das Geld zu verdienen war. Er bauete das große Haus. Er legte den schönen Garten an. Er bat zehn reiche Vormundschaften mit vieler Sorgsalt verwaltet. Er hat dem Landesherrn jährlich so und so viel an Steuern und Gaben eingebracht. Er trank das ganze Jahr kein Glas Wein, außer an seinem Geburtestage, oder wenn seine Frau in die Wochen kam! Halten Sie diesen Nachruhm für niches: so mussen Sie, so wenig ich auch von der Philosophie verstehe, doch gar keine haben.

Zr. Orgon. Ich bin erliche Jahre auf Universitäten gewesen, und habe das gelehrte Gewäsche mit anzgehoret; aber wer mag wissen, was die Leute haben wollen. Meine Phisosophie besteht in Ruhe und Bezquemlichkeit. Und wem sie nicht gefällt, der arbeite sich zu Lode. Ich weis nicht, es fängt mich ganz an zu hungern. Ich möchte wohl etwas auf den Casseessen. Ich habe heute zu viel Bewegungen gehabt und gar zu viel geredt. Herr Schwager, erzählen Sie mir etwas. Ich will mir einen Stuhl bringen lassen und sehen, ob ich daben einschlassen fann, damit die Beule von der Mücke sich seket, es möchte sont eine Entzünz dung dazu kommen, wenn ich so lange stünde.

### Zwenter Auftritt.

### Die Vorigen. Frau Orgon.

- Fr. Orgon. Ich weis nicht, die frische Lust wilk mir auch nicht recht bekommen. Es ist ein rechtes Elend, wenn mir einmal etwas sehlet, so sind mir nachdem die gesündesten Dinge schadlich. Ich will es einige Augens blicke in der Stube versuchen. Sie erlauben mir es doch, herr Schwager?
- Zr. Damon. Von Herzen gern. Wenn ich etwas zu Ihrer Gesundheit bentragen konnte, ich wollte selber in die Apotheke laufen.
- Sr. Orgon. Soren Sie es, mein Schat, wie mit leidig und galant der Herr Schwager ift? Ich glaube, wenn ich in den letzten Zugen lage, Sie machten mir kein folch Compliment.
- Sr. Orgon. Ja, Complimente find mein Werk nicht. Ich menne es gut; aber viele Worte machen, und laufen und rennen, das leidet mein Korper und meine Gemutheruhe nicht. Werde ja bald wieder gesund, mein Schaß, sonst werde ich dir zu Liebe frank.

gr. Orgon. Ja, das glaube ich, daß Sie mit krank werden, nur damit Sie mir keine Handreichung thun durfen.

Br. Damon. Ich bore es wohl, Gie scherzen gern mit Ihrem herrn Liebsten. Er hat ein redliches Derz.

Fr. Orgon. Ja, sein Herz ist ganz redlich. Aber wenn viel solche redliche Herzen unter den Menschen waren: so wurde die Welt bald aus großer Redlichkeit zu Grunde gehen. Mit Vorsat beleidiget er niemanden; aber mit Vorsat hat er auch noch keiner Seele gedles net. Sagen Sie mir, konnte ich wohl kranker senn, als ich bin, und konnte er ben meiner Krankheit wohl weniger thun, als er thut?

Ir. Orgon. Ich pflege zu sagen, keine Entschuldigung ist die beste. Ich weis es schon, meine Frau hat mich lieb, und ich habe sie auch lieb. Nunn etwas ein, mein Kind. Vielleicht hat der Herr Schwager Schauerischen Balfam.

Zr. Damon. Den habe ich nicht. Aufrichtig zu re ben, so stede ich nicht gern viel Geld in die Arznen. Die Natur ist der beste Doctor. In meinem hause cur rire ich mit einem Mittel alle Patienten, und zwar durch gute Diat. Wenn mir etwas sehlet: so hungere ich. Und so bald sich eines im hause klaget: so verbiete ich ihm das Essen, die es mich versichert, daß es sich vollkommen besser befindet.

Fr. Orgon. Ich will doch nicht hoffen, daß Sie Ihre Hungercur an mir auch probiren wollen.

Ir. Damon. Nichts weniger! Ich will gleich einen Loffel Arebsaugen holen lassen, wenn ich Ihnen damit dienen kann.

Fr. Orgon. So glauben Sie, daß sich meine Krankbeit durch sechs Pfennige Krebsaugen heben lagt? Sie mussen keine gar zu hohe Mennung von mir haben. Gr. Damon. Nicht boch, liebe Frau Schwägerinn, ich habe geraspeltes Hirschhorn; Dieses wollen wir darung ter thun. Es schlägt vortrestich nieder.

Fr. Orgon. Mein liebes Kind. Du nimmst ja sonst immer Bibergeil ein. Laß Dir doch welches har len. Du haft zu Mittage blabende Sachen gegessen.

- Fr. Orgon. Sind Sie nicht ein unvernünftiger und unverschämter Mann? Wenn ich noch nicht frank mare, so wurde iche über Ihre niederträchtigen Reden. Können Sie mir sonst feine Krankheit andichten, die mir weniger Ehre bringt? Wenn Sie mir einen Gefallen thun wollen, so verlassen Sie mich, sonst sterbe ich vor Mergerniß. Hören Sie, gehen Sie eine halbe Stunde in den Garten; ich will ohnedieß gern mit dem Herrn Schwager ein paar Worte allein reden.
- Fr. Orgon. Warum soll ich aber gehen? Laffen Sie mich immer hier bleiben, ich will nicht juboren. Und wenn es auch bas größte Geheimniß ware: so will ich darüber einschlafen, wie ich hoffe.
- Fr. Orgon. Nein, weil Sie im guten nicht wollen, so befehle ich Ihnen, in den Garten zu gehen, und zwar aus Sorge für Ihre Gesundheit. Wie? Sie wolzten mir noch widersprechen.
- Zr. Orgon. Ach nein! Ein gutes Wort findet eine gute Statt. Wenn mir es auch noch so fauer wird: so kann ich Dirs doch nicht abschlagen. Ach wie spanne micht auf dem Schienbeine. Die verzweiselte Mucken! Wenn es nur nicht ein offner Schade wird.

### Dritter Auftritt.

### Frau Orgon. Herr Damon.

Fr. Orgon. Wenn Sie gelaffen bleiben wollen, so will ich Ihnen etwas ergablen, dazu mich meine Aufriche tios

figfeit verbindet, wenn mich anders meine Maladie reben laft. Wollen Sie also nicht bose werden, und meine Bitte Statt finden lassen?

Zr. Damon. Bitten Sie alles in der Welt, nur nicht, daß ich einem guten Freunde mit Gelde dienen foll. Es sind ist gar zu schlechte Zeiten. Die Preußis sche Contribution verwinde ich zeitlebens nicht, und es ware mir unmöglich, jemanden auch nur mit einen Ducaten zu dienen.

Fr. Orgon. Es hat Sie ja noch niemand barum angesprochen, Herr Schwager; und ich habe auch endslich so viel, daß ich Niemanden ein gut Wort geben darf. Im Vertrauen also: Die Sache mit der Lotterie, wovon ich vorhin mit Ihnen gesprochen habe, ist mehr, als zu gewiß.

Br. Damon. Ach ich bin bes Tobes!

Sr. Orgon. Ich menne es gut. Aber es ift nicht anders. Ihre Frau Liebste hat vier Thaler in die Ber: liner Lotterie gelegt.

Fr. Damon. Was? Vier Thaler zum Fenster him aus zu wersen? Eine Frau, die das ganze Jahr keinen Groschen verdient, die nicht einmal ein Tischtuch zu mir ins haus gebracht hat! Ich unglücklicher Mann! Wosoll der Segen herkommen, wenn man so viel in die Lotterie wirst? Ihrem offentlich angetrauten Chemann das Geld heimlich zu entwenden?

Fr. Orgon. Thun Sie mirs zu Liebe und werden Sie nicht bose. Wissen Sie, was Sie thun konnen? Das Geld ist noch nicht ganz verlohren. Suchen Sie nur die Schränke und Kisten der Frau Liebste durch. Wenn Sie das Loos heimlich wegnehmen konnten: so fände sich wohl noch iemand, der es Ihnen abkauste, weil die Lotterie noch nicht gezogen ist. Ihrer Frau Liebste

Liebste brauchen Sie nichts davon zu sagen, so ersparren Sie sich den Verdruß. Sie wurde am Ende doch errathen, daß Sie hinter die Sache gesommen sind, und sich also schamen, und nicht mehr so leichtsinnig mit dem Gelde umgehen. Ja, wenn ich wüßte, daß sie etwas gewonne: so wollte ich ihr die Freude wohl gonnen, wenn sie auch den Gewinnst zu nichts anders an wenden sollte, als zu neuen Moden, um mich und auch dere stille Weiber durch ihren Staat zu beschämen.

- Zr. Damon. Sie haben mich gant wieder aufgerrichtet. Ja, englische Frau Schwägerinn, ich will es so machen, wie Sie gesagt haben. Ich will meiner Frau ihren Puh: und Waschsschrank durchsuchen. Ich will den Zeddel wegnehmen, und ihn an den ersten den besten heinlich verkaussen, wenn ich auch vier Groschen sallen lassen sollte. Kurz, ich will mich überwinden, und meiner Frau heute und lange Zeit kein Wort das von sagen. Ich will den Tag, da ich zur Welt gebohren bin, nicht mit Zank und Streit zubringen. Wert weis, ob ich ihn wieder erlebe, und wenn es geschieht, ob ich ihn übers Jahr wieder aus Armuth begehen kann, wenn die Verschwendung so fort gehet.
- Fr. Orgon. Aber, Herr Schwager, gesetzt, es sollte Ihnen über lang oder kurz einkommen, der Frau Liebste diese Sache vorzuhalten; wollen Sie mir auch juschwören, daß Sie mich nicht verrathen wollen?
- Ir. Damon. Ja, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, ich will Ihren Namen nicht nennen. Sein Sie ohne Sorgen. Ihr aber erlauben Sie mir, daß ich Sie auf einige Zeit verlassen und den Lotteriezeddel sur den darf. So bald ich ihn finde, so bin ich wieder ben Ihnen, und will Ihnen die Hand tausendmal für Ihre Ausfrichtigkeit kussen.

Fr. Orgon. Aber, soll ich denn so ganz allein bleis ben? wenn mir nun ben meiner Maladie eine Ohnmacht zustieße, so ware ich ohne Hulfe.

Br. Damon. Ich will Ihnen meine Frau herauf

schicken.

Fr. Orgon. Ja, da wird die Ohnmacht warten, bis Ihre Frau Liebste kommt. Warten Sie doch. Der

Duls fangt febr beftig an ju Schlagen. -

- Gr. Damon. Mur Geduld! Ich kann unmöglich langer warten. Uch, wenn ich ben Lotteriezeddel nur schon hatte! Die leichtfertige Frau! Bier Thaler so wegzuwerfen?
- Frau auf dem Vorsaale reden. Sie wird sehen wolten, wie ich mich besinde. Hier kömmt sie, die mit leidige liebe Freundinn!

### Bierter Auftritt.

# Frau Orgon. Frau Damon. Jungfer Carolinchen.

- Sr. Damon. Wir haben die Frau Schmägerinn sichon lange gesucht. Haben Sie etwan einen Augensblick geruhet? Wie befinden Sie sich? Hat der Schwinz del noch nicht nachgesassen?
- Fr. Orgon. Ich kann es selber nicht sagen, wie mir ist. Manchmal wird mir einen Augenblick bester, aber bloß deswegen, damit die Noth desto heftiger angeht. Das geringste Aergerniß kann mich so, sehr mitnehmen, als andere Leute ein hißiges Fieber. Ueberlegen Sie nur die ungeschliffenen Reden, welche die gros ben Sanstenträger meinem Manne angehangen haben, und die ich Ihnen im Garten erzählet habe. Ich kann Alles

darauf habe ich einige Chorale und Lieder gespielet, weil er es verlangte. Reine andere Gefälligkeit habe ich ihm nicht erzeigt. Und der gute Mann hat mich doch genos

thiget, Diefen Ring anzunehmen.

Fr. Orgon. Wie? Er hat Sie auch beschenkt? Sie mussen in einem glücklichen Zeichen gebohren sein. Das ist ja ein auserlesener Ring. Jeh gonne Ihnen Ihr Glück von Herzen, mein schönes Kind. Doch ich bedaure Sie zugleich. Ein solcher kostbarer Ring ersert auch kostbare Kleider. Wenn nun auch ein große muthiger Herr ungesehr krank wurde, und Ihnen etliche Stücke gute Stoffe zu Andriennen schenkte. Vielleicht kömmt dieser Puß im Testamente nach. Sehen Sie doch, wie der große Diamant spielet! Er blendet mich, daß mir die Augen überlausen.

### Fünfter Auftritt.

### Die Borigen. herr Damon.

Fr. Damon. Wertheste Frau Schwägerinn, ich mochte Ihnen gern etwas in meinem Garten zeigen. Wollen Sie sich nicht herans bemuhen. Meine Frau und Jungfer Carolinchen sollen hier auf Sie warten.

fr. Orgon. Wie Gie befehlen. Mur daß ich mich

nicht ju lange in der Luft aufhalten barf.

### Sechster Auftritt.

### Frau Damon. Carolinchen.

Carolinchen. Run wundert miche nicht, daß Sofrates, wie ich im Juschauer gelesen habe, durch seine Frau hat konnen zum Philosophen werden. Eine solche Kantippe, wie die Frau Orgon, muß einem Manne mehr Dienste thun, als die ganze Moral. Ich habe sie das erstenzal, da ich sie vor einem Vierteljahre gesehen, nicht nicht so gefunden. Gie ziert sich ja, wie ein Rind von acht Jahren. Sat fie nicht im Garten, gegen ben Berrn Simon, gang unerträgliche, und gegen ihren

Mann gang unerlaubte Dinge gefagt!

Rr. Damon. D mein gutes Rind, Gie kennen Die Frau Orgon noch nicht. Wenn man das erstemal ben ihr ift, fo follte man fchworen, es mare feine beffere und artigere Frau auf der Welt. Wenn man neu ben ihr ift, fo thut fie fich alle Bewalt an, um bewundert ju werden. Und diese Begierde bestegt auf furge Zeit ihren Beig, ihren Reid, ihren Stoll, ihre Brobbeit gegen ihren Dann, und ihre Liebe jur Verlaumdung. Aber Diese Freude bauert nicht lange. Die Matur tommt wieder ihren Willen hervor, und wird eine Verratherinn Rury, wenn man fie das anderemal befucht, fo fieht man ihre fchlimme Seite fcon halb, benn es wird ihr zu fauer fich zu verbergen. Kommt man das dritte und viertemal, fo fieht man an ftatt der lieben Frau, Die man bewundert und hochgehalten hat, nichte als das Begentheil.

Carolinchen. Das ift ein vortreflicher Charafter! Sat sie nicht auch etwa die Tugend, daß sie ihrem Mans

ne untreu ift?

Rr. Damon. Dein, das glaube ich nicht. Sie hat Eitelkeit genug, und sucht ben aller Belegenheit von ben Mannepersonen bewundert zu werden. Doch so lächer: lich fie über diefer Bemuhung wird: fo schweift fie doch nie auf eine strafbare Urt aus.

Carolinchen. Aber glauben Sie benn, daß fie wirk:

lich frank ist?

Rr. Damon. Michte weniger! Ich wollte wetten, daß ihr kein Kinger web thut. Aber fie ftellt fich frant, um fich wegen des Berdruffes zu rachen, den ihr mein Prafent gemacht bat. Huf Diefe Urt kann fie mir Die Last auflegen, daß ich allerhand Umftande mit ihr machen, und mich wegen Maladie beforgt ftellen muß. 23

Carolinchen. Aber, Fran Muhme, wo nehmen Sie die Geduld her, mit so einer Fran umzugehen? Ich wurde es ihr nicht mit deutlichen Aborten sagen, daß sie eine Narvin ware, wenn ich viel mit ihr umgehen sollte; aber ich wollte sie mit so vieler Gleichgultigkeit peinigen, und mit so vielen Stichelreden bestrafen, daß Sie meinen Umgang nie suchen sollte.

Fr. Damon, Dieser Anschlag kommt recht aus dem Innersten Ihres Herzens. Und wenn man nicht gende thiget ware, mit allerhand Leuten umzugehen, und bessenders mit Blutsfreunden: so wurde ich Ihrem Rathe vielleicht folgen. Allein wissen Sie nicht, daß es eine grössere Kunft ist, eine Narrin mit Geduld zu ertragen, als sich von ihr los zu machen, und öffentliche Spaltungen in der Freundschaft zu verursachen? Geben Sie nur Achung, wie gelassen ich mich heute ben alle den Schwachheiten meiner Frau Schwägerinn aufzuführen siehen werde. Das erfordert die Menschenliebe.

Carolinchen. Ich bewundere Sie, liebe Frau Muht me. Mochte ich doch, da ich so viel von Ihnen gelermet habe, auch Ihre Geduld lernen! Da sich die Frau Orzon so gutig gegen ihre Freunde aufführet; wie muß ste vollends mit ihrem Gesinde umgehen?

Fr. Damon. Ben der Frau Orgon ist eine Bediente nicht allein eine Maschine, die von früh die in die Nacht, ohne zu ruhen, sich bewegen muß. Nein sie hat noch mehr zu ertragen. Sie ist das Werkzeig, an dem sie alle den Gift ausläßt, den ihr Stolz, ihr Geiz, ihr Meid und ihre übrigen fruchtbaren Neigungen den Tag über hervorbringen. Ihr Herz inag von dieser oder jener Seite durch andere Leute und durch sich selbst aufzgebracht werden: so hat es ihre Magd zu genießen. Wenn Sie nur eine einzige solche Standrede mit anhör ren sollten, als sie ihrer Magd alle Tage halt. Sie wurz den über die wütende und von Schimpswörtern und neu erz

fimdenen Schmabungen redyt ftrogende Beredfamteit ets febreden.

Carolinchen. So muß wohl eine Magd etwas großes gethan haben, die bestimmt ist, in ihren Diensten zu leben. Gine Stelle im Zuchthause muß dagegen eine rechte Gluckseligkeit senn.

gebt: so find doch ihre Magde zu gewissen Stunden ihre Bertrauten, denen sie ihr ganzes herz ausschüttet, und das Uebelste von ihrem Manne und ihren Freunden entdecket.

Carolinchen. Ihre Magd zu werden, ist die größte Strafe; aber ihr Mann zu senn, das nuß ein Ungluck senn, ben dem einem der Selbstmord leicht einfallen kann.

Fr. Damon. Sein Sie ruhig! Ihr Mann ist der Unempfindlichste und Gleichgultige im hochsten Grade, und fühlet sein Elend, ben einer solchen Frau zu leben, eben so wenig, als er das Vergnügen der She schmetten wurde, wenn er eine vernünftige und jartliche Frau hatte.

### Siebender Auftritt.

### Die Vorigen. herr Damon.

Zr. Damon. Mein Schak, ich habe die Frau Comar gerinn wieder in den Garten geführt. Gebe doch zu ihr, und unterhalte sie ein wenig. Sie fagte, sie konnte nicht ruhig senn, wenn sie dich nicht sabe.

gr. Damon. Ich will ihr das Bergnügen gleich mas chen. Kommen Sie, Carolindyen.

Br. Damon. Gehe immer voraus, mein Kind. Ich will mit der Jungfer Muhme schon nachkommen.

Achter

### Achter Auftritt.

### herr Damon. Carolinchen.

Fr Damon. Jungfer Muhme, ich will Ihnen einen Worschlag thun, der Ihnen aus mehr, als einer Urssache, lieb senn muß. Ich bin Ihnen meiner Frau wes gen stets gewogen gewesen, und also

Carolinchen. Auf diese Bersicherung kann ich eben nicht stolz werden. Wenn Sie mir bloß der Frau Muh: me wegen gewogen sind: so scheint es, daß ich eben nicht viel eigenthumliche Verdienste haben muß.

Fr. Damon. Wer wird benn nun alle Worte auf die Goldwage legen! Was kann Sie benn das verschlazgen, ob ich Ihnen aus dieser oder jener Ursache gewosgen bin? Genug, wenn ichs bin, und mir alle Muhe gebe, für Sie zu sorgen.

Carolinchen. Recht gut, herr Vetter. Ich will mit der Ehre Ihrer Gewogenheit zufrieden senn; gesest, das ich sie auch nur dem Zufalle zu danken hatte, das meine Frau Muhme Ihre Frau ift. Was haben Sie mir denn für einen Antrag zu machen?

Br. Damon. Er geht Ihr Glud an, und dies will ich machen.

Carolinchen. Das ist sehr großmuthig, herr Better. Aber ohne Maßgebung, wissen Sie denn schon, ob ich das fur mein Gluck halte, was Sie dafür ansehen? Ich furchte, daß wir verschiedene Meynungen has ben werden.

Ir. Damon. Mun, man follte benken, ich, als ein funfzigjähriger Mann, follte wohl wiffen, was ein Gluck ware. Und wenn Sie anderer Mennung sind: so muffen Sie wissen, das Sie jung sind und keine Erfahrung haben.

Coa

Carolinchen. Es ist wahr, ich bin jung. Aber vielleicht habe ich alte Bucher gelesen. Wie heißt bemi mein Gind, herr Better?

Br. Damon. Es heißt herr Simon.

Carolinchen. So hat es ja gar einen Mannsnamen? Wollen Sie sich nicht weiter erklaren?

Br. Damon. Ich bachte, ein Frauenzimmer, das sich ruhmet, alte Bucher gelesen zu haben, konnte schon verstehen, was ich menne.

Carolinchen. Ja! Aber Sie möchten es übel neh: men, wenn ich als ein junges Mädchen, so wißig ware und gleich erriethe, was ein Mann, der viel zu denken pslegt, mit einem einzigen Worte hatte sagen wollen.

Fr. Damon. Diese Bescheidenheit gefällt mir. Man kann alten Leuten nie zu viel Hochachtung erweisen. Sie sagen oft mit einem Worte mehr, als die Jugend in eisnem Jahre nicht fassen kann. Ich pstege allen jungen Leuten eine Regel von zwen Worten zu geben: Bete und arbeite! Und so kurz sie ist: so haben sie doch zeitlebens daran zu lernen. Senn Sie ja nicht vorwißig, Jungser Muhme, wenn Sie mit ersahren und begüterten Leuten zu thun haben. Ein Mann wird recht gut mit Ihnen fahren, wenn Sie diesen Fehler ablegen und nicht klüger thun wollen, als es sich für Ihre Jahre schieft.

Carolinchen. Also muß ich thun, als ob ich gar nichts wußte, und als ob mein Verstand nichts als ein leeres Behaltniß ware, darein Sie und andere wackere Leute ihe re verjährten Meinungen hinein tragen konnten? Kurz, ich muß so lehrbegierig seyn, wie ein Kind.

Fr. Damon. Recht so, Jungser Muhme. Die Matur hat Ihnen schone Gaben gegeben, wenn Sie so bleiben. Und was Ihnen ja noch fehlt, das wird ein Mann schon zu verbessern wissen. Durch ben Mann wird ein Fragenzimmer erst klug.

Ca.

Carolinchen. Ich danke Ihnen gehorfamft fur biefe Schmeichelen.

Fr. Damon. Go gefallen Sie mir. Da ich Ihre Bereitwilligkeit mir zu folgen kenne, so kann ich Ihnen nunmehr ohne Bedenken die ganze Sache offenbaren. Herr Simon, mein Mundel, den Sie schon kennen, ein junger, artiger und gelehrter Mensch, der funzigtausend Thaler im Bermögen hat, und nur kurzlich von Reisen gekommen ist, braucht eine Frau, und Sie brauchen einen Mann. Uso wäre mein Rath, daß Sie ihn nahmen. Ich wüste keine bessere Gelegenheit in der ganzen Welt für Sie. Kurz, geben Sie mir ihr Wort, Sie sollen ihn haben.

Carolinchen. Darf ich mir nicht einige Bedentzeit

ausbitten, oder muß ich gleich Ja fagen?

Ir. Damon. Wozu brauchen Sie denn Bedenkzeit? Darf sich ein Madchen, die keine Aeltern, kein Vermögen und nichts, als ein roth und weißes Gesichte, zu ihrer-Aussteuer hat, wohl noch Bedenkzeit ausbitten, wenn sie einen jungen reichen Mann nehmen soll? Ist dieß der Gehorsam, den Sie meinen Jahren und neiner guten Absicht schulz dig sind?

Carolinchen. Salten Gie denn eine Beirath, ein fo genaues Band, das zeitlebens dauern foll, fur eine Kleis

nigfeit, ben ber man fich gar nicht bedenken darf?

Br. Damon. Rein, ich halte es für etwas fehr wichtiges, und eben deswegen sollen Sie gleich Ja sagen.

Carolinchen. Will mich denn herr Simon zur Frau haben?

Br. Damon. Dafür laffen Sie mich forgen. Sie gefallen ihm, und mir zu gefallen wird er alles thun.

Carolinchen. Wenn mich also Herr Simon ninmt, so ninmit er mich, um Ihnen einen Gefallen zu thun, und mir eine unverdiente Wohlthat zu erzeigen. Ich habe Sie gefragt, ob mich ihr Herr Mündel heirathen will. Senn Sie

Sie nunmehr so gutig, und fragen Sie mich, ob ich ihn and haben will.

Allso wollen Sie ihn haben? Br. Damon.

Carolinchen. Mein, so lange ich meinen Verstand behalten werde, fo schwore ich Ihnen zu, daß ich nicht in Die Versuchung gerathe, ihn zu lieben, und wenn er noch fedismal nach Paris reisete.

Br. Damon. Sind Sie nicht ben fich felbft? War: um fteht er Ihnen denn nicht an? Denken Gie denn, daß ein Marquis aus Frankreich nach Deutschland tommen wird, um fich in Gie zu verlieben? Warum wollen Gie ihn denn-nicht haben?

Carolinchen. Mus eben den Ursachen, weswegen Sie glauben, daß er fich vortreflich vor mir schickte, aus eben den Urfachen, sage ich, begebre ich ihn nicht. Erstlich verlange ich ihn nicht, weil er so reich ift. Br. Damon. Ich bitte, verrathen Sie Ihren Un:

verstand nicht so febr. Wenn er nicht reich ware, so mochte er hingeben, wo er wollte. Aber weil er reich ift, und Sie arm find : fo ift es ein Mann fur Gie. Was wollen Sie benn mit einem Urmen anfangen? Sich aus Liebe ben ihm zu Tobe hungern? Ift ein Mann mit

funfzigtausend Thalern fein Gluck?

Carolinchen. Das Gluck, das ich ben ihrem reichen herren Mundel haben werde, befieht ungefehr darinne: Er wird mich beirathen, und unter ber Beftalt feiner Frau werde ich anders nichts, als feine Speisewirthinn, und Haushalterinn, fury, eine Stlavinn fenn, Die ihre Frenheit, ihre Reigung, und alles dem Stolze und ben Schwachheiten eines reichen und ungeschieften Mannes aufopfern muß, und gmar aus dem Grunde, weil fie den Fehler bat, daß sie arm ift.

Gr. Damon. D über Ihren Stolg! Gagen Gie mir nur, ob Ihnen mein Mundel nicht gut genug ift? Gie find ja keine Prinzefinn. Ich weis ja wohl, daß Ihr Großwater ein auter ehrlicher Pachter war, und Ihr

Herr

Herr Vater hatte die Weisheit auch nicht vom himmel geholet. Wenigstens hat er ben seiner großen Gelehrsamkeit nicht so viel verlassen, daß er unter die Erde gehracht werden konnte. Ich will es Ihnen in meinem Buche zeigen, wie viel ich zu seinem Leichenbegängnisse vorgeschossen habe. Soll ich Sie etwa auch auf meine Kosten begra: ben lassen, wenn Sie sterben?

Carolinchen. Herr Vetter, Sie thun mir recht viel Ehre an, daß Sie mir meine Aeltern, oder vielmehr ihre Armuth vorwerfen. Ich bin auf nichts so stolz, als daß ich einen rechtschaffenen und gelehrten Vater gehabt habe, der mir eine vernünstige Erziehung gesschaft, ob er mir gleich nichts hinterlassen. Sein guter Name, den er ben Vernünstigen hat, ist in meinem Augen ein Ansehen, daß ich um Ahnen und Rittergüter nicht hingeben wollte. Und wenn Sie die ausgelegten Leichenkosten gar zu sehr bennruhigen: so will ich Ihnen den Ring, den ich letztens geschenkt bekommen habe, so lange zum Pfande geben, die ich das Geld bezahlen kann.

Fr. Damon. Ich habe Ihnen nichts vorgeworsen, so ein Mann bin ich nicht. Ich habe nur gesagt, was wahr ist. Sie mogen sich nun so kostbar machen, als Sie wollen: so dachte ich nach meinen einfaltigen Gesdanken doch, daß Herr Simon Ihrer alle Stunden werth ware, wenn Sie auch zehn tausend Thaler hatten, da Sie doch nicht so viel Groschen haben. Verstehen Sie mich?

Carolinchen. Ich verstehe Sie ganz wohl. Sie reten mit der deutlichen und bundigen Beredsamkeit eines reichen Mannes an seine arme Clientinn. Ich will Ihenen meine Meynung kurz sagen: Wenn Herrn Simons Berstand so gut ware, als seine Person ift, und er ein gutes Gemuthe hatte: so wurde er ein ganz liebenswurdiger Mann senn. Allein, seine reichen Kleider blenden mich

mich nicht, daß ich nicht seine freche, oder, wie er es nennt, galante Lebensart einsehen könnte. Und wenn er einen Anspruch auf alle Goldbergwerke hatte: so werde ich ihn nicht lieben. Die She ist das wichtigste Geschäffte in der Welt, von dem mehr Vergnügen und Quaal abhängt, als daß man das erste der Mode und dem Reichthume ausvestern sollte, um sich das andere recht körmlich dadurch zu erkausen. Was qualen Sie mich mit einer Heirath? Lassen Sie mir meine Frenheit, oder lassen Sie mir wenigstens Zeit, dis mich ein Mann wählet, der vernünstig und zärtlich ist, und ben dem ich das werden kann, was er ist. Allsdann werden Sie ses hen, ob ich Ihnen ungehorsam, oder ob ich zu stolz zur She, oder zu albern zur Liebe bin.

Gr. Damon. Jungfer Muhme, soll ich Ihnen sagen, wie mirs ums herz ist, ohne Umstande zu machen?

Carolinchen. Wie konnen Sie mich erst fragen? Es
ist Ihnen nichts anständiger, als diese Frenheit, zu der Sie Ihr Alter, Ihr Vermögen, und Ihr ganzer Chas racter bevollmächtigen.

Fr. Damon. Kurz, Ihr vieles Bucherlesen, Ihr Bischen Französisch, Ihr Clavierspielen macht Sie narsrich, und Ihr Spiegel und Ihre Armuth machen Sie stolz und sorglos. Da haben Sie in wenig Worten Ihr ganzes Bilduiß.

Carolinchen. Das ist ja ein vortrestiches Verzeichniß meiner Eigenschaften und ihrer Quellen. Sie werden ja recht sinnreich, wenn Sie mich beschimpsen wollen. Merken Sie sich doch diesen Charakter. Sie können ihn weiter aussühren und an den Brunpere drucken lassen, und sich noch etliche Groschen Geld damit verdienen. Gut; weil Sie mich mit aller Gewalt narrisch machen wollen, so will ich Ihnen sagen, das iche bin. Aber Sie werden es meiner Narrheit zu gute halten, wenn ich

ich fage, daß ich Sie auch nicht fur den flugften Mann balte.

Ir. Damon. Sie mögen von mir halten, was Sie wollen. Mir ist es sehr gleichgültig. Ein Mann, der ben nahe zwanzig Jahre in einem öffentlichen Umte steht, von dem kann man mit Recht vermuthen, daß er in Schlase klüger ist, als ein achtzehn: oder zwanzigjäriges Mädchen im Wachen.

Carolinchen. Das Amt macht wohl satt; aber nicht allemal klug. Doch herr Better, Sie haben mir Ihr herz eröffnet, und ich Ihnen daß meinige. Ich glaus be also, daß Sie mir nichts mehr werden zu sagen has ben; denn ich wußte fast keine Galanterie, die Sie verzgessen haben sollten an mir zu verschwenden. Ich will in den Garten zur andern Gesellschaft gehen, wenn Sie es erlauben wollen.

Zr. Damon. Sa! Sa! Ich verstehe diese Sprache. Je sproder sich ein Madchen stellt, desto verliebter ist sie. Bielleicht würde Sie die Gesellschaft nicht so an sich zies hen, wenn herr Simon nicht daben ware. Ich habe es lange an Ihren Minen gemerkt, was in Ihren Herr zen vorgeht. Verstellen Sie sich nicht, loses Kind. Ich wollte Ihnen alles aufs Blatt schreiben, was Sie fühlen.

Carolinchen. Das wurde ein fehr lacherliches Journal von meinem Herzen werden. Herr Simon wurde gewiß darinnen das fenn, was das Geld ben Ihnen ift.

#### Meunter Auftritt.

#### Die Vorigen. Fr. Damon,

Carolinchen. Frau Muhme, reden Sie body Ihrem herrn Liebsten zu. Er qualt mich mit einer heie rath, und ift so überzeugt davon, daß herr Simon sich für mich schicket, und daß ich ihm gewogen bin, so über: überzeugt, fage ich, als von der Bewißheit feines Be-

burtstages.

Fr. Damon. Ich wollte eben sehen, warum Ihr so lange von uns bleibet. Kommen Sie, mein lieber Mann, die Gesellschaft vermist Sie. Und der Frau Schwäge: rinn ihre Krankheit steigt von Stunde zu Stunde so or: dentlich, daß man die Ohnmacht ausrechnen kann. Kommen Sie.

Br. Damon. Mennst du nicht, mein Schaß, daß Jungfer Carolinchen und herr Simon für einander ge-bohren sind?

fr. Damon. Kommen Gie, wir tonnen die Befell:

schaft nicht so lange allein laffen.

Gr. Damon. Es ist mein wahrer Ernst. Carolin: chen muß ihn heirathen. Auf diese Art werden ich und du vieler Sorge los.

Carolinchen. Wenn nur gleich ein Priester da mare, ber uns trauen konnte. Ich glaube, Sie bezahlten vor Freuden das Traugeld.

Br. Damon. Ja. Hier haben Sie meine hand. Ich will den ganzen Thaler geben.

Carolinchen. Wollen Sie mir auch die Hochzeit auserichten und die Brautkleider schaffen?

3r. Damon. Ja! das will ich, : Wie mennten Sie? Die Hochzeit ausrichten und die Brautkleider schaffen? Nein! Das wurde herr Simon nicht gesches ben lassen. Es ware für ihn ein Schimpf, und für mich eine Praleren.

Farolinchen. Aber, wenn ich mit dieser Bedingung Herr Simonen heirathen wollte, und Ihnen mein Glück so lieb ware: so dachte ich, konnten Sie sich wohl einmak dem Berdachte einer Praleren aussehen. Gut, gut. Sie richten mir die Hochzeit aus, und schaffen mir Kleizber und Wetten. Ich halte Sie ben Ihren Worten, und will herr Simonen haben.

The same

Br. Damon. Wie? Was? Das hatte ich gefagt? Ift es nicht genug, daß ich Sie reich machen will; foll ich auch noch barüber jum armen Manne werden?

gr. Damon. Ihr Leute gankt Guch nicht über eine

Sache, die mir verdachtig vorfommt. Rommt!

Carolinchen, Mur noch ein Wort. herr Better, wollen Sie nicht funfzig Thaler an ein Baftgeboth magen? Mehr verlange ich nicht: fo will ich herr Simos nen nehmen. Sie haben ja feine Kinder. Thun Sie

es boch, Wollen Gie?

Gr. Damon. Ware die feindliche Invasion nicht gefcheben, fo murde ich ohne Bedenken Ja fagen; aber fo muthen Gie mir es nicht ju. 3ch hatte einen Ritte meifter und acht Bediente und zwolf Pferde ben mir. Ad! was frift nicht Pferd und Mann in vier und zwans gig Stunden?

Carolinchen. Thun Sie, als wenn Ihnen die Feins be funfzig Thaler mehr gefostet hatten, oder verrechnen Sie die funftig Thaler mit unter ben Schaden, welchen

ber Friede erfegen foll. Darf ich hoffen?

Br. Damon. Dein, ich bin nicht geigig. Das barf mir niemand vorwerfen. Aber funfgig Thaler ichenkt taum ein Fürst ohne Urfache weg.

gr. Damon. Ich bitte Euch alle beibe von Bergen, bort auf, ober ich muß benten, daß Ihr ein größeres

Bertrauen in meine Gebuld feget als ich munfche.

Carolinchen. Frau Muhme, werden Gie nicht bofe. Die Sache betrifft mein Glud, wie ber Berr Better fpricht. Doch herr Better, ich will Ihnen zeigen, daßlich Die Billigkeit Ihrer Grunde einsehe. Ich will von funfzig Thalern bis auf dreißig nachlaffen. Wenn Gie mir diefe gleich zu einem Sochzeitgeschenke baar auszahlen wollen : fo follen Gie noch heute bas Bergnugen haben, mich Jungfer Braut ju beißen.

Br. Damon. Horen Sie nur. Kurg und gut. Wenn Sie herr Simonen nehmen wollen: fo foll das gelegte Geld für Ihres feligen herrn Batere Leichenber gangnig, welches acht Thaler acht Grofchen betragt,

Ihnen geschenkt und biemit getilget fenne

Carolinchen. Frau Muhme, ist das nicht großmütthig? Kommen Sie, herr Better. Ich will Sie in den Garten führen. Wir wollen heute schon eins werden. Wenn Ihnen der Weln ben der Mahlzeit in den Kopf kömmt, so geben Sie mir lange eine Verschreibung von hundert Thalern zum Brautschaße.

3r. Damon. Wie? Hundert Thaler? Was fagen Sie? Ich hatte mich zu hundert Thalern verstanden? Mein Kind! sage es auf dein Gewissen, habe ich mit einer Solbe daran gedacht? Was? Nehmen Sie, wenn Sie wolsen, Jungser Muhme. Ich will mich in Ihre Heitath nicht mengen. Sie sind ein gefährliches Mads chen, das merke ich.

gr. Damon. Carolinchen weis es boch, daß Gie es gut mennen. Gie will fich vielleicht ein Bischen raden, daß Gie fie mit einer Beirath geplagt haben. Kommt

ja, fonst ftirbt die Frau Schwagerinn.

Ende des zweyten Aufzugs.

## 

# Dritter Aufzug.

## Erster Auftritt.

herr Damon. herr Simon.

Ir. Damon. Hier sehen Sie das Loos. Es kostst vier Thaler. Wenn Sie diese daran magen, und Ihr Blud versuchen wollen: so steht es zu Ihren Diensten. Ich thate es, wenn ich wie Sie warc.

Br. Simon. Wenn es vierzig Thaler kostete, so wollte iche weit lieber annehmen, als da es nur vier Thas

Lustspiele. P

W. Carlot

ler beträgt. Meinen Namen ben vier Thalern? Es ift wider meine Shre. Alle Leute wissen, daß ich eine Tonne Goldes im Vermögen habe.

Zr. Damon. So wissen alle Leute etwas sehr falsches. Ich dachte, Ihr Vormund sollte am besten wissen, wie boch sich Ihr Vermögen beliese. Funstigtausend Thas ler haben Sie, und keinen Groschen mehr. Es wird sich zeigen, wenn ich in vier Wochen die Vormundsschaft ausgebe, und Ihnen die Nechnung vorlege. Könnten Sie mir doch anstatt funstigtausend Thaler hunderttausend absordern. Was? Ich ware kein ehrlicher Mann? Ich sollte Sie um eine halbe Tonne Goldes bestrogen haben?

Fr. Simon. Wer hat benn das gefagt? Es mag fenn, daß ich nur funfzigtausend Thaler im Vermögen habe; dem ungeachtet werde ich stets von hundertrausend Thalern sprechen. Leute von Stande muffen allemal mehr haben, als sie haben. Wenn ich an den Hof geshe, und eine reiche Heirath thue, so kann iche wohl auf eine Million bringen.

3r. Damon. Sie haben eine leichte Art zu rechenen, und nach dieser konnen Sie sehr reich werden. Doch wieder auf den Lotteriezeddel zu kommen. Sie durfen ja Ihren Namen nicht entdecken. Es geht nach der Nummer und nach der Devise. Wollen Sie das Loos nicht haben? Wer weis, wie viel Sie damit geswinnen!

Ir. Simon. Geben Sie es nur her, und bringen Sie das Geld dafür in meine Rechnung. (Er sieht es an.) Aber was ist denn das für eine hypochondrische Devise? Pour la vertu! Von wem haben Sie Französisch ger lernt, Herr Vormund? Sie sind gewiß auf das Wort vertu gefallen, weil Sie kein andere gewußt haben. Hätten Sie denn nicht etwas galantes wählen können? Die Devise kann ich nicht leiden. Ich streiche sie

aus, und setze dafür pour la petite Jeannette, oder so etwas.

Br. Damon. Nein, herr Simon, die Devise muß bleiben, oder das gange Loos geht verloren. Steht benn etwas gefahrliches in den franzosischen Worten? Es

bat fie mir ein guter Freund Darauf gefest.

Fr. Simon. Es mag gewesen senn, wer es will, so muß er wenig Lebensart gehabt haben. Ich will Ihren die Devise verdeutschen. Sie heißt: Für die Turgend! Können Sie etwas trockeners und frostigers träumen, als dieses Sprüchelchen ist? Wenn haben Sie ben

einem Sofmanne eine folche Devife gefeben?

Fr. Damon. Ich bin ja kein Hofmann. Und hoferen Sie nur, herr Simon, die Tugend lasse ich mir nicht nehmen. Mein Vater und unsere ganze Familie hat stets den Ruhm der Tugend gehabt. Die Tugend ist ganz gut. Wo Tugend ist, kommt Segen ins Haus. Ich durste fast das Loos nicht verkaufen, weil die Tugend darauf steht. Wer weis, wie viel sie gewinnt?

Fr. Simon. Und ich durfte fast bas Lovs nicht nehmen, weil die Tugend darauf steht. Wer weis, wer es sieht, und mich für einen Milissüchtigen halt? Hier haben Sie es wieder.

Fr. Damon. Nein! Nein! Ich nehme es nicht wier der an. Was gehandelt ist, ist gehandelt. Ich wunsche Ihnen viel Glück dazu.

Sr. Simon. Gut, gut. Ich will das tugendhafte Loos behalten. Dich foll es nicht ansteden. Es giebt ja Pobel genug, dem ich eine Freude damit mache, wenn ichs ihm schenke.

Fr. Damon. Verschenken mussen Sie es nicht. Lassen Sie nur mit sich reden. Das Loos kostet fremt lich nicht mehr, als vier Thaler. Allein das Postgeld und die übrigen Unkosten betragen noch acht Grosschen. Mit diesen acht Groschen wollen wir es also P 2 machen.

machen. Ich will sie nicht in Nochnung bringen, sondern zu der Masse der vier Thaler schlagen. Bon vier Thaler acht Groschen, ist acht Groschen der drenzehnte Theil. Wenn also das Loos gewinnt: so kriege ich den drenzehnten Theil des Gewinnstes. Verstehen Sie mich?

Br. Simon. Ich verstehe Sie; aber ich werde ben Borfdlag nicht eingehen. Es laft nicht fur mei

nen Stand.

Br. Damon. Aber fur mich laßt es ganz wirthschafte lich und vernünftig. Wissen Sie was? das Loos ist Ihre. Aber sagen Sie meiner Frau nichts davon. Sie kann die Lotterie gar nicht leiden, und wurde mir den größten Vorwurf machen, wenn sie ersühre, daß ich das

Geld darein magte.

Ir. Simon, Machen Sie sich keinen Kummer deswegen. Ich und Ihre Frau Liebste sind nicht so gar vertraut. Sie mag so schon aussehen, als sie will: so ist sie doch in meinen Augen eine Marionnette, deren Augen und Hände von nichts, als den gemeinen Meynungen des Pobels bewegt werden. Ma foi! Wenn Ihre Frau in eine Gesellschaft nach Paris kame, man wurde denken, sie ware eine Burgerinn aus dem Monde.

Ir. Damon. Ich habe es ja nicht zu wissen verlangt, ob Ihnen meine Frau gefällt, oder nicht. Wennsie mir gut genug ist, so werde ich deswegen nicht krank werden, daß sie Ihnen mißfällt. Bielleicht ist mirs gar lieb. Doch das gehört nicht zur Sache. Ich kriege doch den drenzehnten Theil, wenn Ihr Loos glücklich sepn sollte, und zwar wegen meiner zur Masse gegebenen acht Groschen.

&r. Simon. Das wird sich schon geben; aber wo bleibt die Madam Orgon? Sie hat mir versprochen, die verdrießliche Gesellschaft in dem Garten zu verlassen und sich mit mir hier allein zu unterhalten. Das ist

doch

boch eine Frau, mit der ein Chapeau ein Wort reben kann. Sie ist auch noch nicht galant genug; aber fie hat doch Attachement fur eine Manneperson. Ich muß sie suchen.

## Zweyter Auftritt.

#### Die Vorigen. Frau Orgon.

Zr. Simon. Sa, liebste Madam, kommen Sie endlich? Haben Sie mich lange genug entbehrt? Ja, ja. Wir schiefen uns bester zusammen, als wenn wir einander angetraut waren. Wenn ich Sie nicht in dem Garten gehabt hatte, ich ware eingeschlasen. Es geht hier zu, wie in einer Leichenpredigt. Die Lepte mögen gar nicht wissen, daß sie gebohren sind, um lustig zu sein. Aber, wie besinden Sie sich, Madam? Ist Ihr Zusall vorüber?

Sr. Orgon. Wie gludlich ware ich, wenn ich so bald wieder gesund werden könnte, wie andere Leute. Uch! ben mir halt es immer lange an. (311 herr Damen.) Wissen Sie wohl, herr Schwager, daß Ihre Frau Liebste und mein Mann nach Ihnen gefragt haben? Es hat auch ein gewisser hert hergeschickt und sich erkundigen lassen, ob Sie ein Capital von etlichen tausend Thalern gegen Wechselbriefe vorschießen wollten.

Fr. Damon. Ift es möglich? Ich muß doch horen, wer es ist.

#### Dritter Auftritt.

## Frau Orgon. Herr Simon.

Fr. Simon. Es ist recht sebon, daß der narrische Mann fort ist. Er dunkt sich recht klug zu senn, und darum hat er weniger Hoffnung klug zu werden, als alle Narren. Lassen Sie uns luftig fenn, liebste Madam.

Ben mir soll Ihnen die Zeit nicht lang werden. (Er fist ihr die Hand.) Sie haben eine rechte weisse Hand, fast weisser, als meine. Ja, ja. Sie sind eine rechte drol: lichte Frau.

fr. Orgon. Wenn Sie erlauben, so werde ich mich

niederfegen. Das Stehen wird mir gar ju fauer.

Br. Simon. (Er langt einen Stuhl her.) Sehen Sie, Madam, so bedient man das Frauenzimmer in Paris. Den Stuhl kann ein jeder Deutscher hersetzen; aber mit einer bonne grace, das ist die Seele von der Hoff: lichkeit.

Jr. Orgon. Gie find der galantefte herr, den ich

noch gefeben habe. Ich wie matt bin ich nicht?

dr. Simon. D Madam! Gine fleine Erfrifdung! (Er tuft fle.) Sie find eine rechte englische Frau. 3ch moch

te oft die Ehre Ihrer Gefelschaft genießen.

- Fr. Orgon. Mein lieber Herr Simon, Sie find (fie schlägt ihm mit den Kächer.) sehr leichtfertig. Ich werz de Ihnen bald einen Verweis geben. Werm es jemand sabe, so wurde er gewiß auf eine starke Vertraulichkeit schließen.
- &r. Simon. Madam, reden Sie nicht so, wie eine Deutsche. Ich habe ungesehr vor dren Monaten eben diese Galanterie gegen eine Marquistum in Paris gebraucht. Ah, mon cher Baron, sagte sie, que vous êtes conquerant! Ihr send der Ueberwinder selbst. Sie verstehen doch Französisch, Madam?
- fr. Orgon. Frangofisch? Uch ja, aber es ware kein Bunder, wenn ich diese Sprache ben meinem albern Danne vergessen hatte.
- Br. Simon. Go laffen Sie uns doch mit einander parliren, Madam. Pourquoi differer?
- gr. Orgon. Nein, sprechen kann ich die frangofische Sprache nicht mehr; aber ich bore sie sehr gern reden. Sie hat so etwas einschmeichelndes.

zr.

Ir. Simon. Ah! que dites vous! Sie können kein Französisch sprechen, und Ihre fromme Frau Schwäger rinn kann es? Ach das ist ewig Schade. Wie viel schörnes wollte ich Ihnen, ma belle Dame, nicht vorsagen, wenn Sie diese Sprache verstünden! Vive la langue franzoise! Ich weis nicht, es klingt im Deutschen alles so hölzern. Man kann in dieser Wendischen Sprache gar keinen charmanten Gedanken anbringen. Serieusement, wenn ich ein großer Herr in Deutschland wäre, so dürfte kein Mensch deutsch reden, als die Fuhrleute. Die deutsche Sprache ist zur Aufrmannssprache gebohren. Alle Frauenzimmer mußten Französisch sprechen, und alle Gestehrte in meinem Lande Griechisch reden, damit man die Narren nicht verstünde.

fr. Orgon. Schimpfen Sie doch nicht fo auf die deute

sche Sprache. Es ift ja Ihre Muttersprache.

Br. Simon. Ja, taufend Thaler wollte ich barum geben, wenn es meine Muttersprache nicht mare, und zehntausend Thaler, wenn ich sie auf ewig vergessen könnte.

Sr. Orgon. Aber, daß die französische Sprache allein nicht klug macht, das sehe ich an meiner Frau Schwägerinn und ihrer Jungser Muhme. Sie parliren alle beide, und sind doch so unmanierlich, als ob sie in einer Dorfeschenke gebohren und erzogen wären.

Frangofisch in Deutschland gelernet haben. Nach Frankreich sollten unser fichte bei Deutschland gelernet haben. Nach Frankreich sollten unsere Frauenzimmer reisen; da wurden sie

erst wißig werden.

gr. Orgon. Sollten fie ben etwan in Gefellichaft ber

jungen herren reifen?

Her. Simon. Warum nicht? Die Schule für die Darmen find die Mannspersonen. Und der Chapeau muß unter dem Frauenzimmer die Lehrjahre ausstehen; und beides in Paris. Da lernt man das gezwungene Wesen

ablegen, und munter und geistreich werden. Alles übrige sud Possen. Auf der Studirstube, oder vor dem Mahrahmen ben einem Buche sigen, sind Possen. Nein! Die große Welt, da muß man sich formiren, und die altfranksischen Meynungen und den religiösen Aberglaus ben vergessen lernen, den man mit der deutschen Muttermilch eingesogen hat. Englische Madam, wenn Sie mit mir parliren könnten, ich wollte mir ein Glied vom Finger ablösen lassen.

fr. Orgon. Sie find gar zu gutig gegen mich gefinnt. Gefett, ich verstünde die franzosische Sprache
vollkommen: so wurde sie doch nicht zureichen, die Hochachtung auszudrucken, die ich gegen einen so artigen

Berrn trage.

Br. Simon. Quel mot flateur! Ich weis nicht, womit ich Ihre Schmeichelen belohnen soll. Es klingt zu albern, wenn ich Ihnen auf beutsch sagen wollte, daß ich Sie liebe, daß ich Sie hochschäße, daß ich Sie anbete. Ah! mon petit cœur gauche. Wie zarte lich klingt dieses im Französischen, und wie albern, wenn ich im Deutschen sagte, mein kleines linkes herz!

Sr. Orgon. Sie irren sich, Monsieur. Was Sie sagen, das klingt in jeder Sprache schon. Sie haben Berstand, und konnen einen recht mit Lachen gesund machen; so wißig sind Sie! \* \* Berwunscht! meine

Frau Schwagerinn!

Br. Simon, Diese Bestale hatten wir entbehren

#### Bierter Auftritt.

#### Die Vorigen. Frau Damon.

Fr. Simon. Was bringen Sie uns, Madame? Fr. Damon. Ihre Magd bringt die Kleider, Frau Schwägerinn. Wollen Sie sich nicht umkleiden lassen? Br. Simon. Mur hergeschickt, Madame! Ich vertstehe bas so gut, als die beste femme de chambre.

Fr. Damon. Und wenn Sie es auch nicht so gnt verstünden, so wurde Ihnen diese Unwissenheit zur Ehre gereichen. Ich will Sie der Muhe überheben, herr Simon.

Ir. Simon. Was, Madam? Denken Sie benn, daß ich noch ein junger Student bin, der nicht weis, wie er einem Frauenzimmer das Halstuch stecken soll? Sie mussen mich doch für einen großen Vedanten halten, und ich weis nicht, wie Sie meine Aufführung in diesem Irrthume bestärken könnte. Sie werden gleich sehen, ob ich das erste Frauenzimmer in der Welt bediene. Ich will der Madam Orgon die Haare fristren, und zwar so, wie man sie vor zween Monaten in Paris trug. Nehmen Sie es nicht ungütig, Madam Damon, wenn ich Ihnen aufrichtig sage, daß Ihre Coeffure gar nichts taugt, und daß in Ihren Locken nicht der geringste gute Geschmack ist.

Fr. Orgon. Frau Schwägerinn, senn Sie nur so gutig, und schieden mir meine Magd in bas Nebenzinnmer. Ich will weder Herr Simonen, noch Ihnen Mu

be machen.

gr. Damon. Wie Gie befehlen. Ich will Gie hier wieder erwarten, und ben herrn Simon inbessen unter-

halten, wenn ich anders galant genug bin.

Sr. Simon. (zur Frau Orgon.) Ich foll nicht mit Ihr nen gehen? Madam, ich will Sie anpugen, wie einen Engel. Erlauben Sie mir das Vergnügen, Sie nach meinem Geschmacke anzukleiden, und ::

Fr. Orgon. Berlieren Sie kein Wort mehr. Sie erweisen mir viel Chre; aber ich, als ein verheiras thetes Franenzimmer, werde Ihre Galanterie als eine Beleidigung ansehen, wenn Sie mich nicht damit ver: schonen.

zr.

Ir. Simon. Gehen Sie, gehen Sie, Madam. Sie fangen an wie eine Deutsche zu reben. Daran muß eine Frau in Gesellschaft gar nicht denken, daß sie verheirrathet ist; sonst wird sie lacherlich. Machen Sie nur, daß Sie bald wiederkommen. Ich will gewiß an Ihrem Anzuge noch etwas zu bessern sinden.

### Funfter Auftritt.

#### Herr Simon. Frau Damon.

- Ir. Simon. Wo haben Sie benn Ihre Jungfer Muhme? Warum kommt sie nicht herauf? Doch viell leicht will sie die Zeit im Garten recht gelehrt zubringen. Sie wird wohl gar in einem Buche lesen.
- Fr. Damon. Rein, sie unterhalt ben herrn Dr: gon, sonst ware er im Gartenhause ganz allein. Biele leicht hilft sie auch Anstalt zur Abendmahlzeit mit machen.
- Zr. Simon. D Madam! warum lassen Sie Ihre Jungser Muhme so verderben? Durch den Umgang mit den Buchern wird sie todt und duster. Lebendige Gesellsschaft muß sie suchen, wenn sie aufgeweckt werden will. Und was hat sie mit der Abendmahlzeit zu thun? Will sie, über eine deutsche Pedantinn, auch noch eine deutsche Köchinn abgeben.
- Fr. Damon. Ein Frauenzimmer kann sich um die Wirthschaft bekummern, ohne eine Kochinn abzugeben. Sie muß wissen, was dazu gehört, und sorgfältig genug zur Aufsicht senn. Es mag Ihnen nun so unfranzosisch vorkommen, als es will: so ist es doch ein Ungluck für einen Mann, und eine Frau, wenn sie die Wirthschaft nicht versteht. Die größten Damen halten sich zu dieser Beschäftigung in einem gewissen Verstande nicht zu vorzuehm.

Ir. Simon. Wofür hat man benn Köche, Köchin: nen, Ausgeberinnen, Tafeldecker, und Maitres d'i-fotel, wenn die Weiber für die Tafel sorgen sollten? Da würde ich meine Frau bald satt werden, wenn sie niederträchtig genug ware, sich um das Hauswesen zu bekümmern. Sie hat mit mir, mit der Wahl ihres Anzugs und mit dem Theetische den ganzen Vormittag zu thum. Nach Tische lebt sie nicht für mich, sondern für die Gesellschaft. Will sie in dieser ihrer Person gut spielen, und die frene Lebhaftigkeit, die die Seele des Umgangs ist, recht sehen lassen: so muß sie nicht an das geringste denken. Sie muß sich bloß sich selber überlassen; alsdann wird sie mir Ehre machen.

gr. Damon. Aber, wenn ein folder Mann nicht alle Monate eine neue Graffchaft geschenkt bekömmt, so wird er bald mit seiner galanten Frau aus dem Lande geben, oder sich sonst zu einer Handthierung versteben

muffen.

Sr. Simon. Sie reden nach ihrem Stande, und haben die große Welt noch nicht geschen. Ich sage es Ihnen, wenn ich eine Frau kriege, welche die Gesellschafzen nicht liebt: so will ich zwo Maitressen ihr zum Possen halten.

Sr. Damon. Gine ju halten, ware schon galant ge: nug. Aber kennen Sie denn die schlimme Folgen nicht, die aus großen Gesellschaften fur eine Frau entstehen? Wie wird es mit Ihrer Sifersucht und mit der Tugend Ihrer

Frau aussehen.

Fr. Simon. Madam, ein Mann, der eifersuchtig ist, ist ma foi! ein Narr, der der Munterkeit in der Republik mehr Schaden thut, als zehn schwarze Geselz prediger. Und was wollen Sie mit der Tugend einer Frau haben? Wie lange werden doch die Deutschen traumen? Das nenne ich Tugend, seinem Stande gemäß leben, und sich die Hochachtung der Welt erwerben. Was ist das Leben, ohne Frenheit, ohne Zufriedenheit?

Sr.

Fr. Damon. Mein herr, ich streite nicht wider die Zusriedenheit. Es ist der größte Schaß, nach dem ein Vernünstiger streben kann. Aber ich glaube, daß eben die Dinge, worinne Sie Ihre Zusriedenheit suchen, zu nichts, als zur Unruhe, geschickt sind. Ich will es Ihnen kurz sagen. Zur Prosesion eines Frendenkers, den Sie vernuthlich vorstellen wollen, gehört nichts mehr, als wenig Verstand, ein wildes Herz, etliche englische oder französische Blätter voller Galle wider die Schrift ein gut Glas Wein, ein gesunder Körper, der Vesuch gewisser, die ich ohne Schamröche nicht nennen kann, und wenn man es recht hoch bringen will, eine ohne Vorsichtigkeit und Klugheit angestellte Reise in frem de Länder.

## Sechster Auftritt.

#### Die Vorigen. herr Orgon.

Fr. Simon. Es ift gut, daß Sie kommen, Herr Orgon. Ihre Frau Schwägerinn hat mich sehr er baulich unterhalten. Wenn ich sterbe, so soll Sie mich jum Tode zubereiten. Suchen Sie vielleicht Ihre Frau Liebste?

dr. Orgon. Uch nein. Sie hat fich umgekleidet und ift im Barten, und hat nicht ebe ju bitten nachgelaffen, bis ich herauf gienge, Sie, mein herr, ju bolen, damit die

Gefellschaft munter murbe.

Sr. Simon. Sie haben eine recht allerliebste Frau. Wenn ihr Besicht gleich nicht mehr so gar schon ist: so verdienet es doch ein Dosenstud abzugeben. Ich muß geben. Kommen Sie nach, wenn Sie wollen. (dur Frau Damon.) Ihnen, Madam, darf ich wohl nicht zus muthen, mit mir in den Garten zu geben. Vergessen Sie Ihren Aberglauben nicht.

Fr. Damon. Nein, mein Herr, ich werde ihn nicht vergessen. Das, mas Sie Aberglauben nennen, ift

das,

das, was die größten Manner, die scharffinnigsten Geifter, zu allen Zeiten mit Chrfurcht geliebt und bewun:
bert haben.

Fr. Simon. Madam, wir sind gute Freunde. Horen Sie auf zu winseln. Ich will heute lustig senn. Kommen Sie bald nach. Mich fängt schon au zu hungern. Haben Sie auch guten Burgunder, Chainpagner? Ich werde mir heute einen derben Rausch trinten, Adieu Madame & Monsieur, je suis votre valet.

#### Siebenter Auftritt.

#### Herr Orgon. Frau Damon.

Sr. Damon. Ich will ihn nur vorangehen lassen bamit ich nicht die Quaal habe, von ihm gesührt zu werden. Ich dachte, Herr Orgon, Ihre Frau Liebste ware noch in der Nebenstube, und mit ihrem Unpuse noch nicht fertig; denn sie versprach wieder hicher zu kommen, sonst hatte ich gar nicht hier gewartet. Herr Simon ist der unerträglichste, der leichtstünnigste und verwegenste Mensch, den ich noch gesehen habe. O, was ist doch unsinniger, als ein Mensch, der sich eine Ehre daraus macht, nicht vernünftig zu senn, weil es die meissten Leute sind.

Ir. Orgon. Ist er ein großer Narr? Ich habe nicht recht Achtung auf ihn gegeben. Das habe ich wohl geshört, daß ihm das Maul nie stille steht, und daß er ints ner mit framösischen Brocken um sich herum wirst. Aber ich bin glücklich, daß ich leicht in den Schlaf kontmen kann. Ich habe indessen meine Pfeise Taback gesraucht, und wechselsweise ein Bischen mit geschlasen. Aber Ihr Herr Liebster hat mich zuerst aufgeweckt, und alsdann auch Carolinchen, und da haben wir geredt, ja, und so ist mir die Zeit vergangen. Wenn ich mir nuns niehr was wünschen sollte, so möchte ich nun bald was autes

gutes effen. Doch, Frau Schwägerinn, laffen Sie ja alles recht weich tochen und braten, daß ich nicht fehr kauen darf. Es wird mir gar ju fauer, und es geht auch so sehr über die Zahne; und diese mochte ich gern bis an mein Ende erhalten.

gen. Damon. Ich will Ihr Verlangen bald befriedigen. Ist ist es ungesehr um seche Uhr; um steben wolf ten wir essen. Und von acht bis neun Uhr können wir noch in dem Garten ein wenig spahieren gehen; alsdann ist es erst recht kuhl. Doch herr Schwager, ist die Berfliner Post noch nicht gekommen?

Zr. Orgon. Noch nicht. Die Magd fagte, sie war re selber auf der Post gewesen, und ich habe ihr besohlen, nach seche Uhr noch einmal hinzugehen, und wenn Briefe an mich da sind, sie gleich herzubringen. Denn so wenig ich sonst zu Freude und Leib geneigt bin: so modzte ich doch selber gern wissen, ob Ihr Loos unter den Tressern, oder Fehlern stehen wurde.

St. Damon. 21ch mas wurde mein Mann für eine Freude haben, wenn ich etwas gewonne! Auf Diefe Urt vergage er es vielleicht, daß ich wenig ju ihm gebracht habe, oder ließe fich durch mein Bitten befto eber von feiner gar ju großen Sparfamteit abbringen, Die mir oft bas Leben ben ibm fauer macht. Endlich wollte ich, wie ich Ihnen im Unfange schon gesagt bar be, meine Duhme Carolinchen, gern mit etwas bes Wenn ich nur das Madchen in meinem schenfen. Saufe haben durfte. Ich wollte Ehre an ihr erziehen, und ich hoffte, daß sie bald des vernunftigften Man nes werth jenn follte. Gie bat frenlich noch ihre Feb: ler, fo wie ich unter andern ben habe, bas ich gern von ihr rede. Sie ift etwas bibig; fie lagt ihre Ber schicklichkeit zuweilen zu fehr merken; aber, das find Fehler, die ein Mann durch die Liebe bald mäßigen und ju Schonbeiten machen wird.

- Br. Orgon. Ja, ja. Carolinchen ift gang gut. Sie wird schon einen Mann friegen. Machen Sie sich teine Sorge.
- gr. Damon. Ich wunsche ihr nicht allein einen Mann, sondern auch einen solchen Mann, der sie liebt, und ihre guten Eigenschaften recht erkennt.
- Br. Orgon. Das versteht sieh von sich selbst, daß ber, der sie heirathet, sie auch lieben wird. Wenn man einmal bensammen ist, so findet sieh die Liebe wohl.
- Sr. Damon. Ich benke, das ift nur ein Troft, den ein geiziger Bater oder Mutter für ihre Kinder erdacht haben, die fie wider Willen zu einer Liebe zwangen.
- Zr. Orgon. Das dachte ich nicht. Alls ich meine liebe Frau heirathete, so war ich ihr weder gram noch gut. Mein Sohn, sagte meine selige Mutter zu mir, es ist ein hubsches, stilles, haushaltiges Madchen, die nach ihres Vaters Tode einen feinen Thaler Geld friegt; nimm sie auf mein Wort; du wirst nicht übel sahren. Ich nahm sie also, und ich hatte auch eine andere eben so gut genommen, wenn es meine Mutter verlangt hatte. Und ich bin nicht übel gefahren, wir vertragen uns ganz gut.
- Fr. Damon. Wider Ihr eigen Erempel, das Sie mir anführen, darf ich nichts einwenden. Aber über: haupt von dem Shen zu reden, glauben Sie denn, daß es schon zu einer zärtlichen Liebe genug ift, wenn man sich verträgt?
- Br. Orgon. Ist es benn nicht einerlen, sich vertragen, sich nicht ganten, und sich lieben? Könunt nun noch der Spesegen von Kindern dazu: so sehe ich nicht, wie eine folche She ohne Liebe senn könnte.
- fr. Damon. Das ift, wie mich deucht, ein fehr miflicher Beweis. Die Uebereinstimmung ber Gemuthes

art, eine gewisse Gleichheit in unsern Mennungen und Meigungen, ein innerlicher Trieb dem Andern zu gefallen, und eine brennende Sehnsucht des andern sein ganzes Herz, seine ganze Hochachtung zu besissen; das ist der Grund der ehelichen Liebe. Daraus entstehen die emsigen Bemühungen, sich einander auf die redzlichste Art verbindlich zu machen, einander stets durch neue Gefälligkeiten zuvor zu kommen, und sich immer mehr Verdienste zu erwerben, durch welche die Liebe ermuntert und befriediget wird; das ist die Zärtlichkeit der She. Mennen Sie es nicht, Herr Schwager?

Ir. Orgon. Das ware eine sehr beschwerliche See. Sie werden es auch wohl nicht im Ernste gesagt haben; sonst maßte ich denken, daß ich noch nicht verehlicher ware; und ich bin doch schon zehn Jahre ein Mann, wenn ich gleich keine Kinder habe. Unsere Vorsahren war ren rechtschaffene Leute, und liebten einander, ohne solche Grübeleyen anzustellen. Wollen wir nicht wieder in den Garten gehen? Ich mochte wohl wieder eine Pfeise Tasback rauchen. Den Stich von der Mücke fühle ich immer noch. Wenn nur keine Pulkader verlegt ist! Kommen Sie, Frau Schwägerinn, was geht uns die Liebe mehr an? Sie haben Ihren Mann und ich meine Frau. Und wer versorgt ist, der ist versorgt.

Fr. Damon. Möchte doch auch jedes versorgt werden, wie es wunscht. Aus Gehorsam gegen die Aeltern wird man oft einer ungleichen Che aufgeopfert. Doch man muß sein Schicksal mit Großmuth sich geneigter zu mas chen suchen.

Ende des diftten Aufzugs.



#### **元业不少不业产业产业产业产业产业产业产**

## Vierter Aufzug.

#### Erster Auftritt.

herr Damon. Frau Orgon.

- Ir. Damon. Ja, wie Sie sehen. Auch an meinem Geburtstage kann ich nicht ohne Arbeit senn. Der Handel mit den Wechselbriesen ist geschehen. Und wenn es gut gehet, so kann ich wohl ein Paar tausend Thater daben gewinnen. Ja, das habe ich Ihnen wohl in dem Garten erzählt, Frau Schwägerinn, daß ich den Lotteriezeddel gefunden habe. Er lag, wie gesagt, in meiner Frauen Kassen, wo sie die Spisen hat. Er lag uneingewickelt; recht, als ob es so senn müßte, daß ich hinter ihre Schliche kommen, und das Meinige mir wies der zueignen sollte. Aber das werden Sie noch nicht wissen, daß ich ihn schon wieder verhandelt habe, und zwar mit Prosit.
- Sr. Orgon. Un wen denn? Sie sind ja ein rechtes Glückskind. Aber hatten Sie ihn mir denn nicht auch fur meine geleistete Aufrichtigkeit anbieten konnen? Für die Hatte ich ihn felber annehmen wollen. Und was ware es denn gewesen, wenn Sie mir die andere Halfte geschenket hatten.
- Fr. Damon. Ja, ich hatte es thun können, wenn iche bedacht hatte. Aber es ist einmal geschehen. Mein Mundel, Herr Simon, hat das Loos schon in Handen. Ich friege vier Thaler dasur, und wenn das Loos ger winnt, den drenzehnten Theil des Gewinnstes, und zwar aus billigen Ursachen. Ich habe meiner Frau den Fehr Ier schon vergeben. Es ist eine fromme, rechtschaffene und schone Frau, die mir viel Liebe erzeigt, wenn sie Lastspiele.

gleich etwas leichtsinnig mit dem Gelde umgeht. Sie wird mit den Jahren ichon anders werden.

- gr. Orgon. Ich kann mich gar nicht in Sie finden. Bald heben Sie Ihre Frau in den Himmel, und bald schelten Sie aufs argste auf sie.
- Zr. Damon. Was sagen Sie? Ich hatte meiner Frau etwas übels nachgeredet? Das sen ferne von mir! Ich muste es in der hike, im Zorne gethan haben. Meine Frau ist die beste Frau. Ich bin mir ihr zufrie den, und den will ich sehen, der etwas an ihr zu tadeln sindet. Ist sie arm gewesen: so geht es niemanden etwas an, daß ich sie reich gemacht habe.
- Fr. Orgon. Nur gelinde, herr Schwager. Mir zu gefallen mogen Sie Ihre Frau in den Abelstand erz heben lassen. Ich will es Ihnen nicht wehren. Aber daß Sie alle andre ehrliche Weiber verachten, und Ihre Frau die beste Frau heißen, dadurch finde ich mich beleidiget. Der Streich mit dem Lotteriezeddel ist doch keine feine Sache.
- Ir. Damon. Frau Schwägerinn, wenn iche ihr vergeben kann: so werden Sie wohl auch nicht viel daben zu erinnern haben. Was haben Sie an meiner Frau auszusehen? Mann und Weib ist ein Leib. Wer meine Frau angreift, greift quch mich an.
- Fr. Orgon. Man sehe body, wie sich die Manner geschwind andern können. Ist das der Dank für die Entdeckung wegen des Lotteriezeddels? Da Sie das Geld dafür wieder haben, und sich noch einen Theil des Geswinnstes versprechen: so hat Ihre Frau nichts unrechtets gethan.
- Fr. Damon. Je nun, das ist vorben. Sind Siebenn gar bose auf mich, daß ich Ihnen den Lotteriezede bel nicht geschenkt habe? Ist dieses Ihre Absicht gewesfen,

fen, um deren willen Sie meine Frau ben mir angeges ben: so darf ich Ihnen für Ihre Aufrichtigkeit eben nicht gar zu sehr verbunden senn.

- Sr. Orgon. Menn Sie alle Regeln der Höflichkeit vergessen wollen: so vergessen Sie doch wenigstens nicht, daß Sie eine kranke Frau und eine Blutsfreundinn vor sich haben.
- Zr. Damon. Fallt es Ihnen ist erst wieder ein, daß Sie krank sind? Es kommt mir bald vor, als wenn Sie die Gabe hatten, so oft krank zu werden, als es Ihre Absichten ersordern. Was hat Ihnen denn meine rechtschaffene Frau in den Weg gelegt, daß Sie solche ben mir angeben? Vier Thaler sind viel Geld; aber des: wegen ware ich noch nicht zu Grunde gegangen. Ich liebe das Geld, aber auch die Ehre und meiner Frauen Ehre. Und wenn Sie denken, daß meine Frau keine Wirthinn ist, so will ich ihr Ausgebebuch holen! holen will ichs und es Ihnen zeigen.

## Zweyter Auftritt.

#### Frau Orgon. herr Simon.

- 3r. Simon. Sind Sie mir wieder davon gelaufen, englische Madam? Was macht der alte Geldkasten ben Ihnen?
- St. Orgon. Dergleichen grober und unverschamter Mann, als dieser ist, muß zwischen himmel und Erden nicht mehr senn. Er hat mir solche Grobheiten gesagt, daß ich den Augenblick aus seinem Hause gegangen senn wurde, wenn Sie nicht gekommen waren. Aber um Ihre angenehme Gesellschaft zu genießen, will ich mich überwinden, und meinen Zorn diesen Abend gegen ihn verbergen. Er soll es zu andrer Zeit schon empfinden,

was es beißt, ein Frauenzimmer zu beleidigen, bas noch bargu krant ift.

- Zr. Simon. Lassen Sie den alten Geden gehen. Es ist ein Bourgeois. Er taugte in Frankreich zu keinem Thursteher, und hier ist er, glaube ich; gar ein Aufsseher über eine defentliche Casse. Mir muß er mit aller Hochachtung begegnen, und siche für die größte Spreschen, daß ich sein Mündel gewesen bin. In vier Wochen soll er mir Rechnung ablegen, da will ich ihm den Kopf schon zu rechte rücken.
- gr. Orgon. O thun Sie es doch um meinet willen. Er hat mir ein Lotterieloos verkaufen wollen. Und da ichs verlangte, so spricht er, er hatte es nicht mehr, und begegnet mir, wie einer gemeinen Frau. Der gottlose Mann!
- Fr. Simon. Hier, ma chere Madame, ift das Loos ju Ihren Diensten. Mehmen Sie es ohne Complimente an. Ich habe in Paris den Straußermadchen wohl ehe einen Louisdor gegeben.
- gr. Orgon. Ists möglich? Hat er Ihnen das Loos verkauft? D! behalten Sie es. Es ist in schönen Hansen. Dein, es ware eine Unhöflichkeit, ich kann es nicht, (sie langt darnach) ich kann es nicht annehmen. Doch weil Sie so befehlen, so : 2:
- Sr. Simon. Thun Sie nicht fo kleinstädtisch mit mir. Sie muffen es annehmen, ohne sich zu weigern, und ohne sich zu bedanken, wenn Sie meinem Charakter gemäß handeln wollen.
- gr. Orgon. Ich, Monsieur, was ift für ein Uns terschied, wenn ich den narrischen Damon und meinen tölpischen Mann gegen Sie betrachte! Sie sind die Gas lanterie selbst, und recht jum Trosie der Damen gebohs ren. Wenn ich einen Sohn hatte, er mußte wie Sie werden

werden, oder er durfte nicht sagen, daß er unter meisnem Herzen gelegen hatte. Da lassen die Aeltern ihre Sohne auf der Universität über den Buchern liegen, und wenn sie nach Hause kommen, und ein Frauenszimmer bedienen sollen, so thun sie nicht anders, als wenn sie die Daumenstocke an Handen und Füßen bes

fommen batten.

Ir. Simon. Ja wohl, Madam. Schulen und Universitäten sind nicht halb so gut, als die schlechte sten Cassechäuser. Ansangs hatte ich einen Hofmeister auf der Akademie; und wenn ich ihn nicht fortgesagt hätte, so wäre ich ein Stocksisch geworden, wie er war. Er hat mich gezwungen, gewisse Bucher zu lesen, die ich ist nicht kann nennen hören. Frenheit, Gesellschaft, Französisch und Reisen in fremde Länder, das macht geslehrt. Alles andere sind Vossen und Schulfüchserenen. D Madame! ist besinne ich mich, ich habe Sie lange nicht geküßt. Ma soi, ma chere!

Sr. Orgon. Ach ma cher Monsieur! ich bore jes

manden : :

Br. Simon. Sachte, Madam, mon cher Mon-

sieur beißt es, nicht ma cher.

Er. Orgon. Ja, mein werthester herr, ich hore jemanden über den Gang, der nach dem Garten him unter geht, herauf kommen. Daß wir nur nicht etwa behorcht werden! Es komme, wer da will: so will ich gleich gehen, und mich stellen, als ob ich bose auf Sie ware; aber Sie mussen ja nicht gleich sinter mir herkommen. Es mochte sonst Verdacht erwecken. Horren Sie?

#### Dritter Auftritt.

herr Simon. Jungfer Carolinchen.

Carolinchen. Ist die Madam Orgon nicht bier? Ich sollte mich erkundigen, ob es ihr gefällig ware, noch noch eine halbe Stunde bis zur Abendmahlzeit mit meinem Herrn Better im Brete zu spielen. Nehmen Sie es nicht übel, daß ich Sie gestöret habe. Ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen.

Br. Simon. Madam Orgon ift nicht mehr ben mir. Aber warum wollen Sie gleich laufen? Fürchten Sie sich denn mit einer Mannsperson allein zu senn? Sie muffen mir und Ihnen nicht viel zutrauen.

Carolinchen. Und Sie muffen mich für fehr leuter scheu und sich für fehr gefährlich ansehen, wenn Sie glauben, daß ich beswegen forteile, um nicht allein mit Ihren und mit jeder Mannsperson allemal reden, wenn gleich nicht sieben Zengen daben sind. Ichen Sie mir etwas zu sagen, so werde ichs beantworten; oder wollen Sie auch gleich mit mir in den Garten gehen, so können wir da genug reden.

Zr. Simon. Ja, ja, Sie fürchten sich vor mir. Ich weis nicht, wie die Schönen in Deutschland sind. Kein Frauenzimmer in Paris wird vor einer Spinne so laufen, als ein deutsches Mädchen vor einen jungen Menschen. Sie dauern mich, Mamsell. Sie sind so gut gebildet, und würden die Hochachtung der Chapeaus vollsommen erhalten, wenn Sie den verdrießlichen Charafter einer Sproden ausgeben wollten. Sie reden zu wenig, sprechen so studirt, und vergessen das Lustige in Gesprächen. Rurz, Sie denken stets daran, daß sie ehrbar senn wollen, und darüber werden Sie so ernsthaft, als eine Matrone.

Carolinden. Sie reden sehr offenherzig. Ich glaus be, wenn ich mit Ihnen auf Reisen gewesen ware, Sie konnten mich nicht vertrauter tadeln. Doch viell leicht ist Ihr Tadel ein Lobspruch für mich. Ein sprose des Frauenzimmer, das das Gesichte und ihren Fächer erst

erle

erft zehnmal in die Falten legt, ebe fie ja ober nein fagt, ift febr lacherlich. Aber wollen Gie und Denn um alle Sittsamkeit und um allen Wohlstand bringen? 3ch will nicht traurig fenn; boch marum foll ich benn auf eine ausgelagne Urt luftig fenn? Coll man benn alles fagen, mas uns einfallt, und gar nicht an bas benten, was man fagt? Dazu fann man bald fom: men, bag man immer plaudert; aber webe ber Bes fellichaft, die gezwungen ift, ben Wig anzuhoren, Den wir aus Schwaßhaftigfeit nicht ben uns behalten tonnen, und wenn wir ibn auch auf Reifen gefamms let batten.

Br. Simon. Wer gefellichaftlich und galant fenn will, muß viel reben, und von luftigen Gaden; fonft fchlaft man ein. Man muß durch gute Ginfalle, durch artige Scherze, burch Minen, burch ungezwungene Bes wegungen einander beleben und ermuntern. Wenn wir einmal in Gefellschaft find: fo tann man nie gu aufge: Leute von Gefdymack nehmen einander weckt senn.

nichts ubel.

Carolinchen. Ich mochte Ihre Mennung eben nicht offentlich vertheidigen. Die Munterfeit in ber Gefells fcaft niuß ftete burch die Sochachtung und durch den Bobiftand eingeschloffen werden; fonft wird fie jur luftis gen Grobheit. Dod, mein herr, ich febe, bag wir einander nicht beffern werden. 3ch bachte, wir giengen in den Barten jur übrigen Gefellichaft.

Sr. Simon Fallt es Ihnen fchen wieber ein, daß

Sie eine Jungfer find? Wollen Gie fluchten?

Carolinchen. Ich murde ungeachtet meines Jung: fernstandes gern mit Ihnen reden, wenn Ihre Ginfalle nicht fo ftart maren. Gie benehmen mir gleich die Sprade; fo burchtringend und nachdrudlich find fie.

Br. Simon. Gie wollen gar fpotten? Denfen Gie benn, baß ich noch in feiner vornehmen und wißigen Befellichaft gewesen bin, und nichte Da gelernet habe? Carolinchen. O nein! Man hort es aus Ihrer Are zu reben wohl, daß Sie in der Welt gewesen sind, wenn Sie es gleich nicht selbst gestünden. Ihr Umsgang ist stets lehrreich, und ich habe in Ihrem kurzen Gespräche schon so viel gelernet, daß ich Ihren Tadel ferner anhören will, ohne bose zu werden. Ich werz de schon ganz munter. Vielleicht salle ich auch in das Lustige, wenn Sie mich länger unterhalten. Ges ben Sie mir nur Anweisung.

Ir. Simon. Diese Bitte mag Ihr Ernst senn ober nicht, Mamsell: so bin ich boch so aufrichtig, daß ich Ihnen rathe, ofter in Gesellschaften zu gehen, und Ihre Bucher wegzuwerfen. Sie werden sehen, wie lebhaft Sie mein Rath in kurzem machen wird.

Carolinchen. Es ist mir lieb, daß Sie noch nicht alle Hoffnung von mir verloren haben. Aber welche Gesellschaften soll ich besuchen? Sie muffen erst reformiren, ehe der Umgang in unserm Orte manierlich werden wird. Und wo wissen Sie denn, ob ich Bucher lese, und ob sie schlecht sind?

Ind Sie selber verrathen sich mit Ihren zwersichtlichen Orakelsprüchen, daß Sie mehr lesen, als reden. Im Ernkelsprüchen, daß Sie mehr lesen, als reden. Im Ernke, Mamsell, was lesen Sie sür Bücher? Ich will
mich nicht rühmen, daß ich studirt habe; aber Sie werden mir doch zurrauen, daß ich einige Kenntniß von Büchern habe. Ein Buch früh ben dem Thee, oder des Abends, wenn man nicht einschlasen kann, ist allemal
eine gute Sache.

Carolinchen. Ich zweiste, bag mein Bichervorrath nach Ihrem Geschmacke senn wird, und will Ihnen die Muhe ersparen, sich über bas Verzeichnis, das ich Ihren davon geben konne, lustig zu machen.

Br. Simon. Run laffen Sie doch nur Wunders halben Ihre Lecture horen.

Ca:

Carolinchen. Gut; wenn ich Ihnen benn ben Bufchauer nennte.

Br. Simon. Den Zuschauer, ein Buch von acht ober neun Banden? Der Buschauer ift ein schwermuthis ger Engellander, ben es verdrießt, daß andere Leute nicht melancholisch find. Er friegt unter lauter Kleinigkeiten herum und phantafiret, daß ihn die Leute fur gelehrt halten follen. 3ch habe Diefes Buch einem Beiftlichen geschenkt, weil ich ihm fein schlechtere ju geben wunte.

Carolinchen. Der Mann kann mit Ihrem Irrthus me febr mohl zufrieden fenn. Aber mas foll ich denn fur Bucher lefen, wenn die flugen schadlich find?

Br. Simon. Frangofische muffen Sie lefen, Frank zofische, sage ich Ihnen.

Carolinchen. Ich lese sie auch, und zwar recht gern. 3ch habe nur neulich bes altern Racine feine Tragodien, und des jungern fein Bedichte von der Religion gelefen, und über ben legten vor Freuden geweinet, fo vortreflich hat er mir gefallen.

Br. Simon. Mun weis ich genug. Wenn Gie bes Racine Gedichte de la Religion haben lesen konnen: so konnen sich alle, Gebetbucher viel Aufmerksamkeit von Ihnen verfprechen. Fahren Gie nur fort. Bielleicht bei: rathen Sie einmal einen Schulmann: fo wird Ihnen Ihre Gelehrsamkeit recht gut ju statten fommen. tonnen eine Stunde in Sentengen und die andere in adagiis mit einander reden. Rachdem wird Ihnen der Rug, oder die Mablgeit recht gut darauf schmecken.

Carolinchen. Mein Berr, ich lese nicht um gelehrt ju werden, fondern um meinen Berftand und mein Berg ju verbeffern. Ich bachte, jeder vernunftiger Mann follte das Frauenzimmer darzu aufmuntern. Je kluger mir

wir ben unsern weiblichen Geschicklichkeiten uns zu werz ben bemühen, desto glücklicher sind die Männer, die mit uns leben wollen. Im Ernste bleiben Sie ben Jhren wißigen Büchern, und lassen Sie mir meinen bosen Geschichten, und reden Sie nicht mit einer so unverschämten Art von guten Schriften. Sie verachten des Racine Gedichte, und ich sage Ihnen aufrichtig, daß Sie es gar nicht zu lesen im Stande sind. Solche Schriften zu lesen, dazu gehört mehr Französisch, als Sie verstehen. Ein paar Worte zu plaudern, die vor dem Spieltische und ben der Mahlzeit nöthig sind, darinnen besteht Ihr ganz Französisch, und deswegen hatten Sie nicht nach Paris reisen dürfen.

#### Vierter Auftritt.

#### Die Vorigen. herr Damon.

Ir. Damon. Das habe ich wohl gedacht, daß ich Sie benfammen antreffen murde. Was sich neckt, das licht sich gern. Im Garten thaten Sie, als wenn Sie einander nicht leiden konnten; aber hier stehen Sie so gerlassen, wie Braut und Brautigam. Run, nun, erzschreckt nicht über meine Ankunstt. Ich weis schon, wie junge Leute sind; ich bin auch jung gemesen. Man kann einander in allen Shren lieben.

Carolinchen. herr Vetter, an wen halten Sie diese Traurede? Ich will doch nicht hoffen, daß Sie mein herz mit diesem herrn in Verdacht haben? Ich verstehe mich gleich zur Feuerprobe, um zu beweisen, daß mir herr Simon sehr gleichgultig ist. Und ihm wird es auch nicht schwer fallen, seine Unempfindlichkeit mit einem Duzend Eidschwuren zu bestätigen.

Benn Ihnen herr Simon zuwider mare; so murben Sie gewiß nicht an dem Orte senn, wo Niemand, als

er, ist. Doch verstellen Sie sich nur. Ihr Geschlecht hat einmal das Gelübbe über sich genommen, Nein zu fagen, wenn es Ja denkt, und frostig zu thun, wenn es im Herzen brennt. Die Schamhaftigkeit will es also haben. Nicht wahr, Herr Simon, Sie sind offenher: ziger? Gefällt Ihnen Jungser Carolinchen nicht?

Br. Simon. Ich ja. Wenn Sie nur mehr Welt batte, und anstatt ber verdrießlichen Bucher :::

Carolinchen. Ich werde meine Lobrede nicht auswarsten. Urtheilen Sie von mir, wie es Ihnen gefällt. Lassen Sie mir nur meine Gewissensfrenheit auch.

## Funfter Auftritt.

#### Herr Simon. herr Damon.

- Zr. Simon. ha, ha! Sie wird eilen, daß sie vor Ihrer Frau Liebste das Herz ausschütten kann. Ich has be ihr die Wahrheit ein wenig gesagt: doch mit einer galanten Urt. Es ist Schade um das Mädchen, daß sie nicht zu leben weis. Doch, herr Damon, wie ich aus Ihren vorigen Reden gehort habe, so ist mir Mamssell Carolinchen wohl gar im herzen gewogen. Das gute Närrchen! Mein Sieg hat mich wenig Mühe gekostet.
- Fr. Damon. Warum sollte sie Ihnen nicht gewosgen sein? Sie sind jung und artig, und meine Muhme ist auch jung und empfindlich. Fahren Sie nur fort. Sie ist schon unruhig. Sie mögen ihr sehr gefallen, und sie mag es doch verbergen wollen. Das ist ein guttes Zeichen.
- Ir. Simon. Es ist ganz gewiß, daß ich ihr gefalle, und ich habe es gleich aus den zwen oder dren ersten Blicken gemerkt, daß es ihr unmöglich senn wurde, mich nicht zu lieben. Gleichwohl habe ich meine Zauberkunfte noch

noch gar nicht angewandt. Ich habe ihr nur gemeine Schmeichelepen gesagt; ich habe ihr die Hand nicht gertüßt; ich habe meine siegende Miene nicht angenommen; ich habe keinen artigen Scherz gemacht, weder mit meinem Wiße, noch mit meiner Hand. Ich habe ihren Kächer, ihren Palatin, alles bisher noch in Ruhe gelassen. Aber lassen Sie mich nur erst in mein Feld kommen. Carolinchens Verstellung soll nicht lange währen. Und wenn ich mich nicht sehr irre, so soll sie mir noch heute eine vollkommene Liebeserklärung thun. Ich habe solche Mädchen mehr vor mir gehabt, die wild gegen mich gethan; aber sie sind bald zahm geworden.

Br. Damon. Das ware vortreflich, wenn Sie meine Jungfer Muhme recht verliebt machen konnten. Versfuchen Sie doch Ihr heil. Ihnen traue ich alles ju; benn Sie sind artig und galant.

Fr. Simon. Ob iche bin, das will ich eben nicht sagen. Aber Sie sind auch nicht der erste, der miche aufrichtig versichert hat. Und wenn ich meine Lebensgesschichte seit dren oder vier Jahren durchgehe: so sinde ich Beweise genug, daß ich dem Frauenzimmer gefährlich senn muß. Als ich über Bruffel reisete, so ließ ich mich in eine vornehme Familie introduciren. Die Tochter vom Hause war ein allerliebstes Madchen, und sprach französisch, wie ein Engel.

Br. Damon. Das verschlägt mich nicht viel.

Fr. Simon. Horen Sie nur, wie es ward. Ueber ber Tafel tam ich ihr gegen über zu sisen. Ich that etliche Machtblicke auf sie, und sie that sehr sicher ben diesem Anfalle. O bachte ich, mein schones Kind, du sollst bald empfinden, daß ich mehr, als ein bloßer Deutscher, bin.

Br. Damon. Sagen Sie mir ist nicht, was Sie ge-

gedacht haben; fondern nur, was geschehen ift. Die

Erzählung mochte fonft zu umftandlich werden.

Sr. Simon. Fallen Sie mir doch nicht in die Rede. Neber der Tafel gieng weiter nichts merkwürdiges vor, als daß ich ihr einige hubsche Flatterien machte, und ihr mit dem Fuße einen und den andern Druck gab, weil ich ihr gleich gegen über saß.

Br. Damon. Ich dachte, das ware unhöflich gewer fen. Zog sie denn die Beine nicht weg? Wie leicht hate ten Sie ihr die Pantoffeln mit Ihren Schuen schmuhig

machen fonnen!

Fr. Simon. Dafür lassen Sie mich sorgen. Ich trug damals schon Corduan: Schue. Nach der Tafel hatte ich die Ehre, als ein Fremder, den Ball mit der Tochter von Hause zu erösten. Hier zeigte ich mich in meiner ganzen Starke. Jeder Blick, den ich auf sie schop, that die Wirkung eines Pfeils, und ::

Zr. Damon. Also wird das Frauenzimmer bald zu Boden gefallen senn. Wenn ich bitten darf, so versparen Sie den Ausgang der Erzählung die nach Lische. Oder noch besser. Wir wollen nach Lische, weil es ohredem mein Geburtstag ist, ein Ehrentanzchen thun. Da mag Carolinchen die Jungfer in Brussel senn, und da können Sie mir an ihr zeigen, was mit jener vorgezgangen ist.

Sr. Simon. Ja, ja. Doch horen Sie nur zu. Ich tanzte den ganzen Abend mit ihr. Alle Glieder an mir, alle Schritte und Wendungen lebten. Ich glaube auch, daß man selten wird schoner haben tanzen seben; so viele Muhe gab ich mir.

Br. Damon. Gut, machen Sie es diesen Abend nur auch schon, und lassen Sie Carolinchen nicht aus dem Garne. Wenn sie gleich nicht reich ist; so ist sie doch schon, guter Geburt, und hat, wie alle Leute sagen, viel Verstand.

Br.



- Fr. Simon. Auf dem Balle bemerkte ich nun gang deutlich, wie die Liebe von Minute zu Minute in meisner Bruffelschen Schone zunahm. Endlich stieg die Zärtlichkeit so hoch, daß sie ohnmächtig ward, und sich von dem Balle mußte wegtragen lassen. Den andern Tag bekam sie ein hisiges Fieber, und :
- Fr. Damon. Aber woher wissen Sie, daß sie aus Liebe frank geworden ist? Bielleicht hat sie sich im Langen zu sehr erhist.
- Zr. Simon. Sie hat ee im Phantasiren mehr, als einmal, gestanden, daß ich die Ursache von ihrer Krank: heit ware.
- Zr. Damon. Im Phantastren? Mir ware es lieber gewesen, sie hatte es nach dem Varorismo gestanden. hat sie denn auch dazu gesagt, daß sie aus Liebe gegen Sie frank geworden ware?
- Br. Simon. Das versteht sich. Aus haß wird sie nicht in ein Fieber fallen. Hören Sie nur weiter.
- Br. Damon. Ich merke es schon, der Bater von ber Tochter wird Gie nicht mehr ins Saus gelaffen haben. Und ich will es Ihnen nur sagen; wenn ich eine Tochter hatte, und Sie wollten auch fo graufam mit ihr ums gehen: fo ließ ich Sie nicht uber Die Schwelle. bin nicht dawider, daß Gie Carolinchen in fich verliebt machen follen. Es ift vielmehr mein Bunsch. bis auf das Fieber muffen Sie die Sache nicht treiben. Dein, wenn Carolinchen Ihnen gut ift, und Gie ihr, wie Gie gefagt haben, auch gewogen find: fo will ich, als Vormund, Die Sache nicht hindern, sondern viels mehr dazu helfen. Indeffen will ich Ihnen hier zeigen, daß ich die vier Thaler wegen des Loofes in der Lotterie angemerkt, und jugleich der acht Grofchen Erwähnung gethan habe, die ich mit jur Maffe gegeben. Es ift um Lebens

Lebens und Sterbens willen. Sehen Sie nur her, mein Berr Simon.

- Zr. Simon. Es ist ja schon gut. Wir werden barum keinen Process aufangen. Kurz, die Schone in Bruffel ist nicht eher wieder gesund geworden, bis ich die Stadt verlassen habe. Ist dieses nicht etwas merk-wurdiges?
- Br. Damon. Ja. Sehen Sie nur das Papier an; benn um es Ihnen zu zeigen, bin ich mit hieher gekommen.
- Sr. Simon. Man wird in Bruffel gewiß an mich benten. Es war ein allerliebstes Kind. Ich will heute noch Ihre Gesundheit trinken.
- Br. Damon. hier, mein herr, steht es, "vier Thas "ter für ein Loos in der Lotterie, und acht Groschen, welche ich : "
- Ar. Simon. D qualen Sie mich nicht langer! Ich sebe es ja. Wenn Sie mich verdrießlich machen, so werde ich Carolinchen schlecht bezaubern.
- Fr. Damon. Hier kommt ja gar herr Orgon. Was muß der wollen? Gehen Sie nur, herr Simon, und versuchen Sie Ihr Gluck ben Carolinden, und machen Sie, daß wir Ihnen noch heute gratuliren muffen.
- Br. Simon. Gie sollen bald sehen, daß es mir et was leichtes ist, ein Berg in Brand zu steden.

# Sechster Auftritt.

## herr Orgon. herr Damon.

Fr. Orgon. Ich wollte Ihnen nur sagen, daß mich sehr hungert, und daß Sie machen sollen, daß wir bald zu Tische kommen. Nach neun Uhr gehe ich gerne zu Bette. (Er gabnt.) Und ich habe hoffnung, diese Nacht

gut ju schlafen, wenn die Wunde von der Mucke fich nicht entzunden follte.

Zr. Damon. Dafür bin ich Ihnen gut. Die Müschen in meinem Garten sind keine Schlangen. Wir wollen auch bald effen. Eins muß ich Ihnen nur noch sazgen, herr Schwager. Mein Mundel ist reich, und Carolinchen möchte ich gern versorgt wissen, damit meisne Frau nicht weiter Ursache hatte, Geld für sie auszusgeben. Meynten Sie nicht, daß sich diese beiden Leute sur einander schiefen sollten?

Ir. Orgon. Warum das nicht? Sie mögen heirasthen. Was haben wir denn diesen Abend zu essen. Ich habe schonen Spargel in Ihrem Garten stehen sehen. Mit Epersauce esse ich ihn sehr gern.

Ir. Damon. Wollen Sie nicht über Tische ein weinig auf meiner Seite senn? Ich mochte gern, daß Herr Simon und Carolinchen ein Paar murden, Wenn er nur Ja sagt, und sich einmal fangen läßt, so darf er nicht wieder juruck. Denn ich habe Zeugen.

Fr. Orgon. Wie Sie mennen. Es wird schon ges hen. Wenn nur die Erdbeeren schon groß waren. Ich mochte diesen Abend wohl eine kalte Schaale davon essen. Eine Pfeise Taback, eine kalte Schaale, und ein Ges richt Spargel ist im Sommer mein liebstes.

Fr. Damon. Es ware auch besser für mich, wenn herr Simon Carolinchen heirathete: so konnte ich eher mit der Vormundschaftsrechnung von ihm los kommen. Wenn er mir nur nicht Handel macht!

Ir. Opgon. Ach ja! Schlägt es nicht ist sieben? Rommen Sie. Ich habe schon vorhin in der Ruche gessehen, daß die Capaunen braun genug waren. Sie mochten zu durre werden. Ich habe heute keine Luft, mehr zu reden.

#### Siebender Auftritt.

## Die Vorigen. Frau. Orgon.

- Gr. Orgon. Uch, lieber Schaß, lassen Sie sich boch meine Noth klagen. Ich arme kranke Frau möchte vor Aergerniß vergeben. Ich saß mit Carolinchen in dem Garten; da kam der junge kasse Herr Damons Mündel, und nahm sich alterhand Frenheiten heraus. Der Ged muß sich etwa in mich verliedt haben. Er läuft mir auf allen Schritten nach. Ich stieß ihn fort, und machte ihm ein spisses Compliment. Darüber ward er empfindlich, und sagte mir die unverschämtesten Dinge. Carolinchen hat alles mit angehört; und ich kann es ihr ewig nicht genug verdanken, so sehr hat sie meine Parthen genommen, und mich wider den jungen Hasen verztheidigt. Sie ist recht mein Schild gewesen. Das ist ein nichtswürdiger Mensch! Halt er mich tenn gar für eine solche ehrlose Marquisun, als er sich rühmt in Frankzreich bedient zu haben.
- Fr. Damon. Liebe Fran Schwägerinn, es thut mir seid, daß Sie heute in meinem Hause so viele Ursache sich zu beklagen kinden. Ich will gleich gehen, und meisnem Mündel den Fehler vorhalten. Er wird ihn gewiß bereuen, und Ihnen auf die demuthigste Urt eine Absbitte thun. Ich selber bitte vielmal um Vergebung, wenn ich Sie vorhin etwa durch ein Wort beseidiget harben sollte. Ich bin etwas hastig; aber ich bin auch gleich wieder gut.

# Achter Auftritt.

# Frau Orgon. herr. Orgon.

gr. Orgon. Sie fagen also gar nichts bozu? Und wenn man mir Ehre und Leben nahme: so blieben Sie noch in Ihrer unbeweglichen Gelassenheit. Also verschlägt Luftspiele. es Sie nichts, daß Sie eine tugendhafte Frau haben? Ich frage Ste, wollen Sie mir nicht helfen?

Gr. Orgon. Warum nicht? Ich bleibe dir bis ins Grab treu! herr Simon wird es nicht so bose gemennt haben. Er hat vielleicht einen Scherz machen wollen, ben Du übel verstanden hast. Es ist ein junger Mensch.

Was will man mit ihm machen?

Fr. Orgon. Also vertheidigen Sie den Menschen noch? Wollen Sie sich nicht wider ihn ausbringen lassen? Ich frage Sie noch einmal. Ehrerbietung und Hölliche keit soll mir ein junger Mensch erzeigen. Dazu habe ich, als ein Frauenzimmer, ein Necht, und ich kann es leis den, daß man mich bewundert, und mir Caressen macht. Aber muß denn so ein Narr gleich die zur Unverschämtebeit fren senn? Sah er denn nicht, daß Carolinchen das ben saß? Konnte er denn nicht denken, daß iche meinem Manne wieder sagen wurde? Ich gab ihm einen häßlichen Verweis. Wie hat er mir darauf mitgespielet! Ich sterbe, wenn Sie mir nicht helsen. Ich klage auf die Chescheidung. Hören Sie wohl? Wollen Sie mich nicht hochschäften, daß ich so tugendhaft bin?

Berr Damon wird es fcon vermitteln, daß herr Sie

mon ben Dir um Bergeihung bittet.

Fr. Orgon. Wie? Sie können den Flegel noch Herr heißen? Ein Stockfisch, ein Rarr, ein Hase ist er, und kein Herr. Sie wollen ihn also nicht zur Rede sehen?

Br. Orgon. Ja doch.

Fr. Orgon. Was wollen Sie benn zu ihm sagen? Gr Orgon. Ich will sagen: Mein herr, meine Frau ist bose auf Sie, und ich wurde Ihnen noch mehr sagen, wenn mir das Reden nicht so beschwerzlich siele.

gr. Orgon. So jornig wollen Sie ihn anlassen? Ihre Mutter muß doch gar teine Balle gehabt haben. Sie verdienen es nicht, daß Sie so eine gewissenhafte Fraubesisen, als ich bin.

Zr. Orgon. Wenn ich nun herr Simonen anfahre, so fahrt er mich wieder an, und mit dem Reden kann iche nicht aushalten.

#### Neunter Auftritt.

# Die Vorigen. Carolinchen.

Carolinchen. Madam, geben Sie sich zufrieden, und kommen Sie mit Ihrem Herrn Liebsten zu Tische. Herr Simon wird Sie wegen seiner ausländischen Galanterie um Vergebung bitten. Ich habe ihm die Versicherung in Ihrem Namen gegeben, daß ben uns nur die Mussquetier so galant thaten, wenn Sie in der Schenke warren. Herr Damon hat ihm die Wahrheit auch ziemlich gesagt. Wir wollen ihn ben Tische schon demuthigen. Er ist eben so verzagt, als er unverschant ist.

Br. Orgon. Da boren Sies. So will ich denn imm mer hingehen. Das Effen mochte kalt werden, und kalt

ift es niemanden gefund.

gr. Orgon. Gehen Sie boch nur. Bir brauchen Sie ja nicht. Wir konnen ben Weg allein finden.

# Zehnter Auftritt.

# Frau. Orgon Carolinchen.

gr. Orgon. Ach liebstes Carolinchen! Womit sont ich Ihnen doch Ihre Aufrichtigkeit belohnen, daß Sie mir so redlich bengestanden haben? Machen Sie ihn nur über Tische recht schamroth. Ich habe es schon gehört, Sie sind ihm gewachsen, und wissen seine Schwäche recht R 2

lacherlich zu machen. Sagen Sie mir nur, womit ich Ihnen dienen soll, daß Sie mich von so einem Ungeheuer befrenet haben?

Carolinchen. Mit nichts, als Ihrer Gewogenheit. Ihre Ehre ift mir so kostbar, als die meinige. Und einem Unverschamten muß jedes Frauenzimmer sehen lassen, daß wir Herz genug haben, seine Verwegenheit auf die verächtlichste Weise zu bestrafen.

gr. Orgon. Liebstes Kind, ich bin Ihnen ewig gut. Und da ich ohnedieß wegen der letten Bemühung mit bem Einkause meiner Spiken noch in Ihrer Schuld bin: so will ich Ihnen hier ein Lotterieloos, das ich beute geschenkt bekommen habe, als eine kleine Erkenntlichkeit geben. Gewinnen Sie auch nichts damit: so sollen Sie es doch zeitlebens ben mir zu genießen haben.

Carolinchen. Madam, lassen Sie mir das Vergnüsgen, wenn ich Ihnen anders gedienet habe, daß ich Ihnen ohne Belohnung gedient habe. Behalten Sie das Loos. Ich nehme es nicht an, und bin belohnt genug, wenn Sie mich für aufrichtig und dienstfertig halten. Darf ich mir aber eine andere Gefälligkeit ausbitten, so reden Sie ben Gelegenheit mit meinem Herrn Vetter, daß er seine Frau, meine liebe Frau Muhme, nicht mehr in dem Verdachte haben sollte, als ob Sie etwas von seinem Vermögen an mich wendete. Ich versichere Sie, daß es nicht andem ist. Die alte Unverwandtinn, ben der ich wohne, giebt mir so viel, daß ich ben meinen ans dern Veschäftigungen keinen Mangel, wenn gleich auch keinen Uebersluß habe.

Fr. Orgon. Ich lerne Sie nun erst recht kennen, und sehe, daß Sie mich lieb haben. Ich will alles in der Welt für Sie thun. Aber iht muffen Sie das Loos annehmen. Ich werde sonst nicht ruhig.

Car

Carolinchen. Ich nehme es nicht an, Madam. Bleiben Gie nur meine gute Freundinn, und fommen Sie, Damit fie nicht ben Tifche auf uns warten burfen. Berr Simon muß ben Tifche entweder anders werden, ober fo graufam gegen uns handeln und uns feine Be fellschaft entziehen.

Ende bes vierten Aufzugs.

#### The state of the s

# Fünfter Aufzug.

Erfter Auftritt.

# herr Orgon. Frau Damon.

Rr. Damon. Was fagen Gie mir.

Br. Orgon. Richt anders. Sier ift auch die Lotte rieliste. Lefen Sie es nur felber, bas Loos, Dums mer 59, pour la vertu, bat gebn' taufend Thaler ges monnen.

gr. Damon. O das ist zu viel! Soll ichs auch glaue ben? Rein, nein, herr Schwager, es muß ein Jrethum fenn. Go viel verdiene ich nicht. Benn es nur bundert Thaler find, ich will gern zufrieden fenn, und noch dazu : : :

Br. Orgon. Sie werden mir ja zutrauen, daß ich gefchriebenes lefen tann. Den Brieftrager und meine Magd haben Sie ja auch ben mir getroffen. feln Sie benn gar, daß die Poft noch nicht angefone men ift? Es ift recht aut, daß Sie glucklich gewes fen find.

Sr. Damon. Zehntausend Thaler?

Br. Orgon. Machen Sie mit dem Gelbe, was Sie wollen. 3ch mag nichts davon haben. Konnen Gie boch boch meiner Magt etliche Grofchen Trinkgelb geben. Wenn ich nur ben Brief ichon wieder beantwortet batte? Ich fchreibe fehr ungern Briefe; aber ich muß es boch thun. Binnen acht Tagen foll bas Gelb gegen ben gesetten Abjug ausgezahlet werden. Sier baben Sie die Lifte, wenn Sie foldze etwa Ihrem herrn Liebs

ften zeigen wollen.

Sr. Damon. Behn taufend Thaler! D wie theile ich fo vieles Geld ein, daß iche recht nublich anwende! Run will ich mein Carolinchen recht nach Wunsche versorgen. Ift es benn auch gewiß; oder betrugen mich meine Mus gen? Bas fur eine Freude wird nicht mein lieber Mann haben! herr Schmager, jehn taufend Thaler habe ich mit vier Thalern gewonnen? Das ift unerhort! Ich! ich muß geben, und es meinem Manne fagen. D wie vies Ten wackern Leuten werde ich bafür gutes thun konnen! Munmehr will ich erft jufrieden leben, wenn ich Undere aufrieden machen fann. Und womit belohne ich benn Ihre Mube? Sagen Sie mire.

Br. Orgon. Frau Schwägerinn mit nichts auf ber Welt. Wenn ich meine Pfeife Taback in dem Garten noch werde geraucht haben, fo wird meine Schlafzeit bald Misbann laffen Gie mir eine Ganfte bolen, und geben Gie ben Dannern etliche Grofchen mehr, als gewohnlich ift, Damit fie mich recht fanft tragen. wird mir die größte Gefälligkeit fenn. Wollen Gie mir auch ben dem Abschiede noch ein Glaschen Aquavit geben: fo hoffe ich, bag die Berdauung besto beffer vor fich geben, und mein Schlaf besto rubiger fenn foll.

Sr. Damon. Sie bitten sich auch sehr geringe Dinge aus. Befehlen Sie, was Sie wollen; alles foll ju Ihren Diensten stehen. Doch, lieber herr Schwager, wird auch mein Mann mit taufend Thaler gufrieden fenn? Wird er mir auch erlauben, daß ich das Uebrige ju Carolinchens

Beirath und andern Gutthaten anwenden barf?

Bivem

# Zwenter Auftritt.

# Die Borigen. herr Damon.

- Sr. Damon. Ich allerliebster Mann, ich fann es vor großer Freude faum : ::
- Br. Damon. Mun, mein liebes Kind, es ift mir recht lieb, daß Du an meinem Geburtstage fo froh bift. 3ch bin es auch. Ich habe ohne bein Wiffen die Dufit bestellt, und will Dich eben jum Tange holen. Wer weis, wenn wir :::
- gr. Damon. Ach mein lieber Mann, laffen Gie feis ne Musik kommen. Ich bin viel zu frob, als daß ich tangen fonnte. Bollen Gie mir mohl eine Bitte gewähren.
- Br. Damon. Mas giebt es benn, meine liebe Toche ter? Rede body, ich will dir alles versprechen. Du bift meine liebe Frau, wenn du nur etwas genauer fenn woll: teft. Ich will bire fcon fagen, mas ich auf ben Bere gen habe, wenn wir wieder allein find. Du haft es nicht bofe gemennt.
- Br. Orgon. Wenn Sie es fagen wollen, Frau Schwagerinn, fo machen Sie. 3ch gehe fonft, und ftopfe meine Pfeife Knafter ein.

Sr. Damon. (ju ihrem Manue.) Bollten Sie mir wohl erlauben, wenn ich taufend Thaler in ber Lotterie gewin:

nen folte, daß ich die Salfte :::

Gr. Damon. Bas rebest Du, mein Kind? Bie wird mir benn! Id befomme folde Angft. Gollte ich Denn ein Glas Wein ju viel getrunten haben? Was willst Du mit der Lotterje? Wo weißt Du, ob Du gebn Thaler, gefdweige taufend : Bricht mir boch ber 2Ingft: fdmeiß recht aus. Alfndet mir benn gar etwas? Mas willst Du mit ber Lotterie?

Fr. Orgon. Das wird mir zu lange. Ich halte meine Ordnung und gehe. Ein Leben ohne Bequems licheit ift schlimmer, als der Tod.

Fr. Damon. Gehen Sie nur. Aber fagen Sie der übrigen Gesellschaft nichts von der Sache, bis ich selber tomme.

# Dritter Auftritt.

#### herr Damon. Fr. Damon.

gr. Damon. Ift Ihnen denn immer noch angst? Horen Sie mich nur an, liebster Mann, es wird Ihnen bald besser werden. Ich bin so glucklich gewesen :::

Gr. Damon. Der Schlag rührt mich. Was willst Du haben? Es kann nicht möglich senn. Ich unglück: licher Mann! Ich zittere, sage mir nichts weiter.

St Damon. Ich bitte Sie um unserer Liebe willen, was fehlt Ihnen denn? Hören Sie doch nur. Es ist kein Ungluck. Ich habe von den alten Thalern, die ich schon lange liegen habe, vier Thaler in die Verlinische Lotterie, ohne Ihr Wissen gelegt. Eben ist hat Herr Orgon die Lotterieliste mit der Post bekommen, und ich bin so glucklich gewesen, zehn tausend Thaler zu gewinnen.

Br. Damon. Ich bin des Todes. Was sagte ich? Wie? Zehn Thaler haft Du nur gewonnen?

Gr. Damon. Zehn tausend Thaler. Lesen Sie doch nur. Ich sebe, Sie sind vor Frenden ganz bestürzt. Lassen Sie sich den Reichthum nicht so einnehmen. Sie vielnicht darauf, wie wir ihn gut anwend den wollen. Seben Sie, das Loos, pour la vertu, hat zehn tausend Thaler gewonnen. Ich will gleich den Zede del holen, er liegt in meinem Maschaften.

Bier=

#### Bierter Auftritt.

#### herr Damon. herr Gimon.

- Br. Damon. Sie sind es doch? herr Simon? Uch! Doch laffen Sie mich allein, ich muß es überlegen. Nein, bleiben Sie hier.
- Br. Simon. Ich will eben von Ihnen Abschied nehmen, und mich fur die erwiesene Chre bedanken.
- Zr. Damon. Wenig Ehre genossen, wenig Ehre! Uch verziehen Sie doch noch einen Augenblick, und har ben Sie die Gutheit, und erlauben Sie mir das Lotter rieloos noch auf eine Minute. Ich will um besserer Richtigkeit willen eine Abschrift davon nehmen, und sie, als einen Beleg zu der Nechnung bringen.
- Sr. Simon. Was brancht es einer Abschrift? Sie haben ja mit keinem Gelduden zu thun. Leben Sie wohl, und bitten Sie mich nicht wieder zu einer so traurigen Gesellschaft.
- Zr. Damon. Ich lasse Sie nicht allein gehen. Ich will Sie begleiten, allerwerthester herr Simon. Sie sind mein großer Gonner und Patron. Ich fusse Ihnen die hand mit Demuth. Bemuhen Sie sich nur, und geben Sie mir das Loos zum abcopiren. Ich bin ein ordentlicher Mann, und wenn ich ein Glas Wein getrunken habe, so mache ich mir über die geringste Sache ben größten Kummer, und falle Stundenlang darüber in eine rechte Melancholen. Das Loos, herr Simon, das Loos! um aller Barnherzigkeit willen!
- Fr. Simon. Ich sehe es recht gern, daß Sie einen kleinen Rausch haben. Wenn Ihr Wein etwas getaugt hatte; so hatte ich nich selber betrunken. Aber, mit Ihrer Erlaubniß, Ihr Burgunder mochte mohl vor dem Jahre in Naumburg gewachsen senn. Abien, mein herr, schlasen Sie Ihren Rausch aus, und sagen Sie

Ihrer Jungfer Muhme, daß fie ben allen ihren Buchern eine Marrin mare.

Sr. Damon. Gie wollen gehen, ohne mir das Loos : s Salt an! Ich muß das Loos haben, oder ich ersteche Gie. horen Sie mein Loos!

Br. Simon. Das ift luftig. Ihr Landwein muß

viel Schwefel ben fich haben.

Br. Damon. Mein ich bin nicht betrunken. Ich will das Loos haben. Neben Sie mir nicht viel, sonft : Hier in dieser Tasche stedten Sie es. Mur herr aus damit!

Se. Simon. Greifen Sie in alle Lafchen; wenn

Sie es finden, fo will iche Ihnen schenken.

ich. Damon. Schenken wollen Sie mirs? Ach ich bin dieser Inade nicht werth! Also haben Sie mirs geschenkt? In dieser Tasche ift es nicht; in dieser auch nicht. Wo haben Sie es?

Sr. Simon. Gie finden es nicht; ich habe es weg:

gefchenft.

fen Sie mir ben But; Bielleicht ftedt es zwischen einer Krempe. Rein, hier ift es aud nicht. Ziehen Sie sich aus; vielleicht haben Sie es auf der Bruft oder :: :

Sr. Simon. Nun wird mir die Comodie zu lang. Kurz, ich habe das Loos ber Frau Orgon geschenkt. Hier kommt sie selbst. Lassen Sie mich mit Frieden, und schlasen Sie Ihren Burgunder Wein zu vier Grafden fein aus.

# Fünfter Auftritt.

# herr Damon. Fran Damon.

Zr. Damon. (er benkt, es sen tie Frau Orgon.) Geben Sie es heraus, Frau Schwägennn. Ich weis, Sie haben et. Herr Simon hat es zesagt. Ich lasse Sie nicht von der Stelle.

- Fr. Damon. Sehen Sie benn nicht, daß iche bin? Was zanken Sie sich mit der Frau Schwägerinn? Bald komme ich auf die Gedanken, daß Sie Ihrem Geburtstage zu Ehren ein Glas Wein zu viel getrunken haben. Gehen Sie zu Bette, mein lieber Schaß. Wenn ich nur mußte, wo ich das Loos hingelegt hatte! Ich habe den ganzen Waschschrank ausgesucht, und kann es nicht finden. Ich werde es doch nicht ganz und gar verwors fen haben.
- Fr. Damon. Uch ich unglücklicher Mann! Ift mir denn alles zuwider? Ich habe erfahren, daß Du Geld in die Lotterie geleget hast. Ich habe das Loos heute aus Deinem Schranke genommen, und es an meinen gottlosen Mündel verkaust, und der will es nicht wieder herausgeben. Und ich sollte die zehn tausend Thaler verklieren, die Du rechtmäßiger Weise gewonnen hast? Nein. Ich muß das Loos haben, oder ich über lebe die Nacht nicht. Ich bin ein ehrlicher, rechtschaffener Mann. Das Glück ist mir beschert gewesen; und die Welt wollte mich darum bringen? Uch, mein Kind, lause doch zu herr Simonen. Er ist nach Hause gesgangen. Falle ihm um den Hals und ruhe nicht, dis er Dir das Loos giebt. Viete ihm zehn Thaler, biete ihm zwanzig, ja biete ihm hundert Thaler, bringe nur das Loos. Sprich, ich wollte mir ein Leides thun. Sprich, ich ze
- Fr. Damon. D das ist erbarmlich! Sie haben mein Loos verkauft, und bringen sich und mich um den ganzen Gewinnst? Das ist die gerechte Strafe für Ihren Geiz. Würden Sie wohl unglücklich geworden senn, wenn Sie die vier Thaler entbehret hatten, die ich zu diesem Loose angewandt habe? Ich arme Frau! Wie dauert mich Carolinchen! Also soll ich Niemanden gutes thun? D das schmerzt, wenn man die größte Freude, die größte Hoffnung in einem Augenblicke zu nichts werden Keht!

sieht! Doch ich will es Ihnen vergeben. Es hat nicht senn sollen! Das ist Erost genug. Fassen Sie sich, mein lieber Mann, nach meinem Benspiele. Die Erfüllung unserer liebsten Wünsche pflegt oft unser Unglück zu senn. Es hat nicht so senn sollen.

- Fr. Damon. Das mag ich alles nicht wissen. Sie sind eine leichtsinnige Frau. Unser Unglud ist nicht zu übersehen. Ich bin Schuld, und mein Mundel, und Sie, und die verwünschte Frau Orgon, und alle sind Schuld. Gehen Sie, gehen Sie geschwind, und thun Sie Herr Simonen einen Fußfall.
- Fr. Damon. Muthen Sie mir boch eine folche Niedertrachtigkeit nicht zu. Ich werde herr Simonen nicht das geringste gute Wort geben. Ich glaube, wenn ich zu ihm kame und um das Loos bate, er wurde nach seiner Galanterie einen Preis darauf segen, den ich ohne Abschen nicht anhören könnte.
- Zr. Damon. Sie wollen nicht zu ihm gehen? Har ben Sie benn gar keine Liebe zu Ihrem Manne? Zehnt tausend Thaler! Darum wollen Sie keinen Fußfall thun? Gehn Sie. Eine Frau hat viele Gewalt über das herz einer Mannsperson. Ueberwinden Sie sich, und machen Sie ihm die verbindlichsten Caressen. Sie bleiben doch meine Frau. Gehen Sie, oder ich sterbe.
- gr. Damon. Wo benken Sie hin? So muß ein Mann nicht reden, den ich lieben soll. Ich soll zu einem Menschen geben, der die größte Unverschamtheit besigt? Und wenn ich Sie durch die geringke Beleidigung der Tusgend zu dem reichsten Manne in der Welt machen könnte; so werde ichs ewig nicht thun. Lassen Sie das Geld sahren. Ein zufriednes Herz ist mehr, als die ganze Welt.
- Fr. Damon. Ja, ich will eben das zufriedne Herz haben, und darum sollen Sie gehen und mir das Loos schaffen. Uch wie schlägt mir das Herz!

- Fr. Damon. Ich thue nicht einen Tritt. Um reich zu senn, mag ich nicht niederträchtig werden. Will mir Herr Simon, wenn er erfährt, daß das Loos mein gewessen ist, aus eigenem Antriebe etwas davon geben: so will ichs mit vielem Danke annehmen. Wo nicht, so mag er den Gewinnst behalten. Ich bitte Sie herzlich, lernen Sie doch erkennen, daß der Reichthum nicht glücklich macht. Wenn Sie nun diese Nacht stürben, was würden Ihnen die zehn tausend Thaler und noch zehn tausend dazu wohl helsen?
- Zr. Damon. Ach nein, ich sterbe noch lange nicht. Meine Sachen sind noch gar nicht in Richtigkeit gebracht. Es ware das größte Unglück für Dich und für mein Jaus, wenn ich plöglich aus der Welt gienge. Liebe Frau, weist Du denn gar kein Mittel, wie ich das Loos in meist Du denn gar kein Mittel, wie ich das Loos in meist hande bekommen kann? Ich will nach der Wache schicken, und den Mündel in Ketten und Banden schlagen, daß er mir nicht aus dem Lande läuft. Bete: Du bist ja fromm.
- Fr. Damon. Sie sind einmal ausgebracht, und ich sebe, daß alle Worstellungen so lange vergebens senn werzben, als ihre Hike anhalt. Kommen Sie, wir wollen der Frau Orgon und Carolinchen unser Unglück klagen. Sie nem Freunde sein Herz entdecken und sein Mitseiden sehen, beruhiget oft mehr, als alle Trostgrunde. Beklagen Sie sich so sehr, als Sie wollen. Ich will Ihnen dieses traurige Vergnügen nicht nehmen. Aber toben Sie nur nicht,
- Ir. Damon. Uch die verdamte Frau Schwägerinn! Der Fluch wird Sie treffen. Ich will selbst zu meinem Mündel gehen. Ich will ihm alles sagen. Ich will ihm Recht und Gerechtigkeit vorstellen. Ich will ihn, wie meinen Sohn, umarmen. Es ist ja ein Mensch, er wird sich doch erweichen lassen. Ich will bald wieder hier senn.

Sr. Damon. Bleiben sie doch hier. Es ift vergebens; oder warten Sie bis morgen fruh. Wollen Sie meine Bitte nicht horen? Was fluchen Sie denn auf Ihre Frau Schwägerin.

# Sechster Auftritt.

# Frau Damon. herr Orgon.

Zr. Orgon. Haben Sie mir denn die Sanfte bestellen lassen? Nunmehr will ich nach Hause, daß ich aus den Kleidern komme. Meine Frau mag nachkommen.

gr. Damon. Uch lieber herr Schwager, wenn Sie wiffen follten :::

Fr. Orgon. Machen Sie doch keine Umstände mit mir. Ich bin sehr wohl mit der Mahlzeit zufrieden. Daß mir ein Stuck Mandelkern von der kalten Schale in die unrechte kehle kam, dafür können Sie nicht. Ihre Köchinn hätte die Mandeln kleiner schneiden sollen. Gute Nacht, liebe Frau Schwägerinn. Die Sanfte wird wohl da senn.

Sr. Damon. Ich bitte warten Sie doch einen Augenblick. Sie wissen ja nicht, was vorgegangen ist. Be-

benken Gie nur :::

Ar. Orgon. Nein, versuchen Sie mich nicht. Heuste kann ich nicht mehr benken. Morgen früh, wenn ich gut geschlasen habe, will ich mire sagen lassen, was vorsgegangen ist. Es ist schon zu spat. Gute Nacht! Has ben Sie denn noch ein Gläschen Abt: oder Zimmetwasser ben der Hand? So lange will ich noch warren.

Fr. Damon. Mur einen Augenblick Geduld! Mein Mann, bedenken Sie nur, hat diesen Nachmittag mir das Loos heimlich aus dem Schranke genommen, und es an seinen Mundel verkauft. Er will bald unfinnig darüber werden, und ich arme Frau komme um alle meis ne Freude, die ich mir eingebildet hatte. Vergeben Sie

mir

mir meine Schwachheit. Ich kann mich ber Thranen nicht enthalten. Wer hat fein Berg, stets so in seiner Gewalt, daß er allen Regungen ben Ausbruch verbies een konnte?

Fr. Orgon Was weinen Sie benn? Senn Sie zur frieden, daß Niemand von den Ihrigen einen Schaden an seinen gesunden Gliedmassen genommen hat. Wie hatten Sie denn ihun mussen, wenn Sie nichts in der Lotz terie gewonnen hatten? Es ist das Zeitliche: Wenn wir zu essen und zu trinken haben, so ist ja alles gut. Unz dre Leute werden schon auch fortkommen. Mit unserer Arbeit und Sorge, pflege ich zu sagen, ist nichts gethan. Lieber zehn tausend Thaler verloren, als eine Nacht uns ruhig geschlasen. Folgen Sie meinem Erempel. Ich sassen weder von Freude noch von Betrudniß eine nehmen. Wenn nur mein Körper verschonet bleibt, das andre qualt mich nicht. Geben Sie mir doch das Gläschen Zimmet und ein Stückhen Quittenbrodt dazu. Es stärkt den Magen. Darnach will ich mich getrost auf den Weg machen.

Fr. Damon. Warten Sie boch nur, bis mein Liebester kömmt. Er ist noch zu dem Mündel wider meinen Willen gelaufen. Wie können Sie doch so gar unempfindlich senn! Un anderer Leute Freude oder Betrübnist Antheil zu nehmen, ist ja die natürsichste Regung. Und ich möchte nicht seben, wenn ich nicht gefillig leben sollte. Verlassen Sie mich nicht, bis mein Mann wieder kömmt, und helfen Sie ihm zureden.

Fr. Orgon. Ich kann Ihnen ja nichts helfen. Die Sache ist einmal verloren. Und was verloren ist, kommt nicht wieder. Wer sich alles zu Gemuthe zieht, wird vor der Zeit grau. Ich fuhr einmal mit meinen besten vier Pferden durch ein Wasser, das sehr angelaufen war; oder besser, ich ließ den Kutscher durchsahren, und mich auf einer kleinen Fahre übersegen. Indem ich von der Kahre

Fabre and Land flieg, fabe ich meinen Ruticher mit al-Ien vier Pferden ersaufen. Der Fahrmann Schrie abscheulich. Aber, sagte ich, mas schrent ihr fo? Wir tonnen ihm nicht belfen. Wenn ich nur andere Pfer: De batte, Damit ich nicht ju Gufe geben durfte! Batte ich mohl meinem Rutscher und dem Biebe bas Leben gerettet, wenn ich betrubt geworden ware? Und warum foll ich mir benn über ein Lotterieloos Unruhe machen? Was nicht zu andern ift, ift nicht zu andern. Gie fonnen ja in eine andere Lotterie legen. Alfo barf ich auch meines Correspondenten Brief morgen nicht beantwor: ten, wenn Gie bas Loos nicht mehr haben. Wer es bat, mag fich melben. Beben Gie mir nunmehr ben Mquavit und gießen Sie ein wenig von bem Ctuatho: nischen Lebensbalfam barunter. Er ftartt bas Saupt, und ich habe beute außerordentlich viel reden und nachs finnen muffen.

Sr. Damon. Wenn Sie nicht langer verziehen wollen, so muß ich mirs gefallen lassen. Allein mein Mann hat den Hauptschlussel ben sich, und ich kann Ihnen nicht mit gebrandten Wasser auswarten, bis er

juruck fommt.

Br. Orgon. Rein. Langer warte ich nicht. Ichdanke Ihnen fur erwiesene Shre, und wunsche Ihnen und mir eine gute Nacht.

# Siebenter Auftritt.

# Rrau Damon. Carolinchen.

Carolinden. Ich habe den Herrn Better vorhin in großer Gil aus dem Saufe laufen feben, und kann nicht erfahren, wo er hingewollt hat.

Fr. Damon. Ach, liebstes Kind, laß Dir ein Unglud erzählen! doch Du daurest mich, ich kann Dirs nicht sagen. Carolinchen. Geht das Unglück mich an: so will ichs weit gelassener anhören, als wenn es Sie beträfe. Erzählen Sie mirs getrost. Ist mir etwa derjenige untreu geworden, der meine Liebe und mein ganzes Herz besitz? Hat er sich etwa mit einer andern versprochen, die Bermögen hat? O nein! Glauben Sies nicht. Er hat das redlichste Herz, und liebt mich so sehr, daß ich mich franke, daß ich ihn nicht wenigstens in der Liebe übertreffen kann, da er mich in allen andern Stücken übertrifft. Sie werden es sehen. Er kommt noch diesen Abend und begleitet mich nach Hause. Er hat mirs versprochen.

Fr. Damon. Da ich von einem Unglücke rebe, so fällst Du gleich auf Deinen Liebhaber. Und das verzgnügt mich, daß in Deinen Augen kein größer Unglück ist, als ihn zu verlieren. Er verdient dein zärtlich Herz. Doch liebes Kind, es ist ganz etwas anders, das uns begegnet ist. Versprich mir, daß Du nicht kläglich thun willst, wenn ich Dirs erzähle. Es geht Dich am meisten an.

Carolinchen. Liebe Frau Muhme, wenn die Sache meine Liebe und Ihre Person nicht betrifft: so bin ich schon zufrieden. Meine Shre kann man mir nicht nehmen. Lassen Sie die Leute reden. Was ist es denn? Lassen Sie mich nicht so lange warten. Ich erschrekt ke nicht.

Fr. Damon. Vor kurzer Zeit erhalte ich durch Briefe von Berlin, die an den Herrn Orgon gerichtet waren, die erfreuliche Nachricht, daß ich zehn tausend Thaler in der Lotterie gewonnen habe. Ich suche mein Loos; aber vergebens. Kurz, mein Mann hat es, ich weiß nicht durch wen, erfahr.a, daß ich Geld in die Lotterie gelegt. Er geht in meinen Schrant, findet das Loos, und verkauft es diesen Nachmittag an seinen Mundel. Ist das nicht betrübt?

Lustspiele.

The Levy Google

Carolinchen. Sie dauren mich von herzen; aber Sie lieben ja das Geld nicht. Warum angstigen Sie sich? Es wird Ihnen auch ohne die zehn tausend That ler allemal wohl gehen. Sie haben Schähe genug in

anderer Leute Bergen.

Fr. Damon Ich habe ben Gewinnst nicht für mich verlangt. Er hatte nun groß oder klein senn mögen! so wollte ich Dir die Halfte schenken. Uch Carolinchen, weine nicht, ich bitte Dich. Die Vorsehung hat alle Gater in Handen. Sie hat gewiß einen Theil für Dich zuruck gelegt. Bedaure mich, daß ich das Vermögen nicht habe, meine Liebe gegen Dich zu befriedigen.

Carolinchen. Meine Thranen sind keine Wirkungen bes Unglücks, daß Sie und ich erlitten haben. Ihre Liebe bringt mich zu dieser kindlichen Regung, und ich weis Ihre Grosmuth durch nichts, als durch die empfindlichsten Thranen, zu belohnen. Sie haben so viele Jahre seit meiner Eltern Tode für mich gesorgt, daß ich jener ihren Verlust wenig gefühlt habe. Ich bin Ihnen meine Auferziehung, meine Liebe zur Tugend und auch den redlichen Freund schuldig, der mich sür die Seinige erklärt hat. Wollen Sie mich noch mit niehr Wohlthaten überhäusen? Ich küsse Ihnen die Hand mit einer Ehrerbietung, die bis ins Grab dauern soll.

gr. Damon. Run bin ich zufrieden, da ich Dich rubig febe. Komm, wir wollen wieder in den Garten geben, und und unter die Blumen seken, und und vergnugen, daß wir gelassen genug sind, einen Unfall zu vergessen, der Undre zu Boden schlagen wurde. Die ganze Welt ist unser. Mag doch herr Simon das Loos

baben!

Carolinchen. Nein, großmuthige Wohlthaterinn, hier ist bas Loos. Es gehört für ihr mir zu, und ich zittere recht vor Vergnügen, daß ichs Ihnen schenken kann. Wenn es für die Tugend soll, wie die Devise sagt: so wird es nirgends besser als ben Ihnen aufgez hoben

boben fenn. Rehmen Sie es boch von mir mit bem redlichften Ruffe an.

gr. Damon. Was hore ich, mein Kind, wie bist Du zu dem Loose gekommen! haft Du Dich so weit herabetaffen können, es von herr Simonen, einem Menschen anzunehmen, der Dir Dein Gluck und seine Wohlthat nunmehr unter dem unverschamtesten Vorwande vorwers sen wird? Uch wir wollen es ihm wiedergeben! Biele leicht schenkt er uns die Halfte.

Carolinchen. Fürchten Gie nichts. Die Madam Orgon bat mir bas Loos vor furgem aufgedrungen; benn ihr hat es herr Simon geschenkt. Sie miffen, daß fle wegen der fur fie eingekauften Spiken noch in meiner Schuld ift. Und fur diefe Mube, wie fie fagte, und angleich fur ben Dienft, ben ich ihr ben ber von Berrn Simonen erlittenen Grobbeit erwiesen, follte Dies fes Loos eine Bergeltung fenn. Dem ungeachtet murbe fie mire nicht gegeben und iche nicht angenommen haben, wenn nicht ein besonderer Umftand baju gefommen mare. Sie ergablte mir, daß fie aus Berfeben ein Wort gee gen ben Berrn Damon von bem Loofe batte laufen lafe fen. Er mußte es barauf an herr Simonen verfauft haben. Und damit Gie nicht über lang oder furz auf able Gedanken fallen mochten: fo wollte fie mir das Loos schenken. Da ich dieses horete, so nam iche an, um es Ihnen wieder ju geben. Die Frau Orgon mag fich nun geberben, wie fie will: fo bat fie boch nichts an bem Bewinfte zu fordern.

Sr. Damon. Die bofe Frau hat es meinem Manne ganz gewiß mit Fleiß gesagt, um mir Verdruß ben ihm zu machen. Wir wollen es ihm vergeben. Sie ist durch ihren Neid und durch unsern Gewinnst bestraft genug. Gott Lob! daß wir das Loos wieder haben. Wo hast Du denn Deine Wohlthaterinn gelassen? If sie dem ganz allein im Garten?

Ca=

Carolinchen. Ich nein! Ihre Magd tam, fie abzuholen. Und ich konnte die Cobrede unmöglich mit anboren, die fie dem armen Menschen hielt, darum gieng

ich aus Mitleiden fort.

Sr. Damon. Hore Carolinchen, das Loos ist Dein. Ich hoffe, mein Mann wird mit tausend Thaler zufriesten sensen. Tausend will ich zu gewissen Wohlthaten ans wenden. Und das übrige bleibt für Dich. Nun kannst Du

Carolinchen. Sie sind noch gartlicher gegen mich gesinnt, als eine Mutter. Ich nehme mein Gluck von Ihren Sanden an, und bin unruhig, daß ich nicht weis,

wie ich erkenntlich dafür fenn foll.

Fr. Damon. Ich verlange keinen andern Dank, als an Deiner Wohlfahrt mich zu vergnügen. Haft Du Gelegenheit, so diene Andern eben so gern, als ich Dir diene. Du bist meine liebe Tochter.

# Achter Auftritt.

# Die Vorigen. Frau Orgon.

Sr. Orgon. Ist denn mein Mann gar schon nach Sause? Das will ich nicht hoffen.

gr. Damon. Er wollte fich durch fein Bitten langer

aufhalten faffen.

Fr. Orgon. Ich empfehle mich Ihnen gehorsamst, liebste Frau Schwägerinn. Sie haben uns recht vortress lich bewirthet. Geben Sie mir doch ja bald die Ehre Ihres Besuchs nebst Carolinchen. Ich freue mich recht, wenn ich Sie sehe. Ich habe auch heute ein kleines Versehen begangen, weswegen ich Sie um Vergebung bitten muß. Ich denke, Ihr Herr Liebster weis es von dem Loose, sonst wurde ich nicht so unbehutsam gewesen sehn. Ist es doch gut, daß das Loos so unverhoft in meine Kände gerathen ist; sonst waren Sie gewiß darum gekommen. Carolinchen wird es Ihnen schon gesagt has ben,

ben, daß ich es ihr geschenkt habe. Und ich wollte sehr bitten, liebe Frau Schwester, daß Sie es dem guten Kinde ließen. Manchmal gewinnt man ein paar Thaler. Doch an die Answärtigen kommen immer die kleinen Gewinnste und die großen bleiben im Lande. Leben Sie also ::

Fr. Damon. Sie haben gar nicht Ursache sich zu ber danken, noch viel weniger um Vergebung zu bitten. Ich weis, Sie werden sich mit mir freuen, wenn ich Ihnen sage, daß das Loos zehn tausend Thaler gewonnen hat. Ihr Herr Liebster hat diese Nachricht vor kurzem mit der Post erhalten. Ich war eben im Begriffe, Ihnen

Diefe froliche Zeitung ju hinterbringen.

Fr. Orgon. Zehn tausend Thaler! Das heißt gewonnen! Un diesen Geburtstag will ich gedenken. Es soll mir der angenehmste Tag in meinem Leben senn. Kann ich doch vor Freuden kaum mehr reden. Zehn tausend Thaler! Wissen Sie es gewiß, oder ist es nur eine Muthmaßung? und so viel hat das Loos gewonnen, das ich in meinen Händen gehabt? Wenn ich Sie nicht so sehr lieb hätte, so wurde ich Sie beneiden. Doch ich soll einmal nichts haben. Nun können Sie sich Kutsche und Pferde halten, Frau Schwester, und zu mir gefahr ren kömmen. Ich gönne es Ihnen von Herzen.

Sr. Damon. Denken Sie benn, daß ich den Gewinnst nur zum Prachte anwenden werde? Kutsche und
Pserde wurden mich nicht ruhiger machen. Ich schiede
mich gar nicht unter die Leute, beren Staat es erfordert,
in einem Jahre mehr auf ein Pserdegeschirr zu wenden,
als sie in zehn Jahren zu Gutthaten anwenden. Ich habe Carolinchen den größten Theil von dem Gewinnste
geschenkt. Denn für sie war das Loos bestimmt, und
sie hat Ursache sich ben Ihnen zu bedanken, daß Sie ihr

wieder ju dem Loofe verholfen haben.

Carolinchen. Ja, Madam, ich banke Ihnen auf bas verbindlichfte.

Sr.

on red by Google

Jr. Orgon. Ersparen Sie mir die Mühe, Ihnen zu antworten. Ich weis nicht, ob die große Freude oder die Abendluft meine Krankseit wieder erregt haben Ich arme Frau! Ihnen geht es so wohl, und ich habe nichts als Noth. Je nun, seine Freunde glücklich sehen, ist ben mir auch ein Glück. Wenn der Invelierer bald stirbt, so können Sie sich beide ein Aittergut kaufen, und alle Welt auslachen. Wenn Sie nur die zehn tausend Thaler auch gewiß ausgezahlt kriegen. Müssen Sie viel Abzug geben? Ach mein garstiger böser Mann, daß er mich denn nicht mitgenommen hat! Er soll es schon :== Leben Sie recht wohl.

Carolinchen. Warten Sie boch, Madam, ich will

Gie begleiten.

No.

## Meunter Auftritt.

# Frau Damon. herr Damon.

3r. Damon. Der verwünschte Mundel! Ich habe ibn nicht angetroffen. Wer weis, wo das Loos diese Nacht bleibt! Ach ich elender Mann!

Sr. Damon. Mein lieber Schat, das Loos ift da : = &r. Damon. Wo ift es? Wo ift es? Wer hat es?

Sr. Damon. Carolinchen hat es, und sie hat es von der Frau Orgon geschenkt bekommen. Aber ich bitte Sie um unster Liebe willen, mein lieber Mann, lassen Sie es ihr. Sie haben ja einmal das Loos an Here Simonen verkauft gehabt. Und wie müßten Sie thun, wenn es der behalten hatte. Lassen Sie es Carolinchen. Sist ja meine Waase. Sie haben ja Vermögen ges nug und keine Kinder. Ich bitte Sie mit Thranen, nehmen Sie es ihr nicht. Carolinchen will Ihnen taue send Thaler davon geben.

nen sehen. Du nimmst mir das Berz gang. Run weil

ich Dich lieb habe, weil Du meine fcone Frau bift, und weil beine Muhme eine vater: und mutterlofe Waife ift: fo will ich barmbergig fenn, und feinen Proces an: fangen, fondern mit taufend Thaler fürlieb nehmen. Aber fie muß einen Revers ausstellen, bag bas Beld nach ihrem Tobe an mich juruck fallen foll. Und Die taufend Thaler muß ich baar und auf einem Brete :: :

# Behnter Auftritt.

#### Die Vorigen. Carolinchen.

Br. Damon. (ju Carolinden.) Wo haben Gie Die taus fend Thaler? Boren Gie nur, Jungfer Dubme, weil Sie eine Waife find, so will ich mit taufend Thalern aufrieden finn. Aber gleich muß ich fie befommen. 3ch foll noch mehr ASechselbriefe annehmen, und es leidet keinen Bergug. Wollen Gie mir auch einen Revers ge: ben, daß das übrige Geld nach Ihrem Tode an mich fallen foll? Wollen Gie nicht?

Carolinchen. Ja boch, herr Better. Morgen will ich Ihnen Ihre taufend Thaler Schaffen. Bang gewiß.

dr. Damon. Gut, gut! aber alles in Louisblanc, ander Beld nehme ich nicht. Ihr Wormund muß ben Revers mit unterschreiben. Und Die acht Thaler acht Brofchen fur Ihres herrn Baters Leichenbegangnig muß ich auch bekommen.

Carolinchen. Ja. Ich will Ihnen auch acht Thas

ter adt Grofden Intereffe bagu geben.

2. 4

Br. Damon. Dein, ale Interesse nehme iche nicht Denfen Gie, daß ich so judifch bin? Bollen Gie mirs aber jur Dankbarkeit geben, bag ich fo lange ge: wartet habe, fo nehme iche willig an. 3ch will gleich noch ju dem herrn mit ben Wechselbriefen laufen und ihm fagen, daß er morgen noch taufend Thaler befom: men foll. Ge ift jum Profite noch nicht ju fpat. Den Revers muß ich auch auffeben.

Gilfter

#### Gilfter Auftritt.

#### Frau Damon. Carolinchen.

Fr. Damon. Madze dir keine Sorge wegen des Res verfes. Ich will meinen Mann schon besänstigen. Wenn er tausend Thaler und mich fieht, so läßt er sich schon bewegen. Uch da kammt ja noch Dein Herr Auton!

# 3molfter Auftritt.

## Die Borigen. herr Anton.

Fr. Unton. Wergeben Sie mir, Madam, daß ich unangemeldet herein komme. Ich habe Niemanden im ganzen Hause finden kommen. Sie werden es schon errathen, daß ich die Shre haben will, Ihre Jungfer

Muhme nach Saufe zu begleiten.

Sr. Damon. Ich weis wohl, daß Sie nur zu mie kommen, wenn Carolinchen ben mir ist; aber dem uns geachtet sind Sie mir der angenehmste Gast. Seben Sie nur, wie Sie Carolinchen leichtsertig ansieht. Sie mag merken, wie fauer es Ihnen aukommt, daß Sie mir das Compliment eber machen muffen, als ihr

Fr. Unton. (ju Carolinden.) Mein liebes Carolinchen, foll ich die Shre haben, Sie nach hause zu begleiten?

Carolinchen. Ich werde gleich mit Ihnen gehen. Aber, wie ist es, herr Unton; haben Sie mich auch noch lieb? Ir. Unton. Wie fallt Ihnen denn diese Frage wieder ein, die ich Ihnen schon bein diese Frage wieder?

Carolinchen. Weil ich feine wichtigere Frage in ber Welt weis als Diefe. Wird es Ihnen benn fo fauer,

ja! darauf zu fagen?

Fr. Unton. Nein, es geht mir nur nahe, daß Sie noch einen Augenblick an meiner Liebe zweifeln konnen. Qualen Sie mich nicht, Sie wiffen es doch, daß ich Sie vollkommen liebe.

gr. Damon. Sie weis es, herr Unton. Carolins chen ift, wie die Leute, die einen Zweisel auswelfen, bas

mit fie zeigen tonnen, daß fie von dem Gegentheile über führe find.

Carolinchen. (zu Herr Anton.) Ja, ich glaube wohl, daß Sie mich lieben; aber werden Sie mich auch beständig lieben? Soll ich auch die Ihrige noch werden?

Zr. Unton. Wie mein liebes Kind? Sie fragen mich ob Sie doch die Meinige werden sollen? D, warum kann ich denn meine Unistande nicht so verbessern, als ich wünsche! Ich verlange nicht allein Sie zu besigen, ich will auch, daß Sie bequem an meiner Seite leben können. Und wem wird es wohl unerträglicher, als mir, daß mein Glück meiner Liebe nicht gleicht? Madam, ers klären Sie mir doch das Räzel. Warum beunruhiget mich Carolinchen in Ihrer Gegenwart mit solchen Fragen, die mein ganzes herz aufrührisch machen? Hat sie vielleicht ein würdiger Glück gefunden, als ich ihr am bieten kann?

Sr. Damon. Mein, sie kann kein großer Gluck fin: ben, ale sie an Ihnen gefunden hat. Ihre Fragen sind nichts als Liebe und Bartlichkeit.

Carolinchen. Aber, mein lieber Herr Anton, habe ich Ihnen nicht hundertmal gesagt, Sie sollen sich eine reiche Frau mahlen, weil Ihre Umstände nicht so beschaffen sind, daß Sie mit einer Armen bequem genug leben können? Habe ich Ihnen nicht gesagt, daß ich aus Liebe für Sie, alle meine Ansprüche auf Ihr Herz will sahren lassen, nur damit ich Sie nicht unglücklich mache? Ich sage es Ihnen, daß ich fein größer Elend weis, als Sie zu verlieren; aber che ich Ihnen durch meine Erhaltung das Leben zu einer Last und zu einer beständigen Arbeit machen will: so sage iche Ihnen nochmals in Gegenwart meiner Frau Muhme, daß ich lieber. Ihre Liebe entbehren will.

Fr. Anton. Das ist erbarmenswurdig! Menn bin ich Ihnen, mein liebes Kind, denn so gleichgultig gewor:

worben? Saben Sie benn nicht fo viel hoffnung jar-Worsicht und zu meinem Glucke, bag ich noch in beffere Umftande kommen werde? Ich thue ja alles, was moglich ift. Und ber Gebanke, bag ich fur Gie arbeite, macht mir die nubfamften Berrichtungen gum Bergnus Ich kann Ihnen beute die Sand jur Che anbie: Meine Gintunfte werden ju unferm Unterhalte jus ten. langen; aber Gie find mir ju lieb, als bag Gie in meis nen Urmen wegen ber jufunftigen Zeiten befummert fenn follten. Es ift mir unmöglich, an Ihrer Beftandigfeit. In zweifeln. Finden Gie aber Urfache, Ihre Bahl zu verandern: fo konnen Sie verfichert fenn, daß ich Sie mit teinen andern Bormurfen, als Thranen, beleidigen Entdecken Sie mir boch, mas vorgegangen ift. 3d werde ja die Freundschaft noch verdienen, wenn ich

auch Ihrer Liebe nicht mehr werth bin.

Carolinden. Ja, ich will Ihnen alles entbecken. Sie haben mich geliebt, ebe ich bas geringfte Bermogen hatte. Ihr Umgang hat mich in ber Tugend und Barts lichfeit gestärkt. Und was kaim man fich in der Welt wohl edlers wunschen, als diese beiden Stude, Sie sind ein Liebhaber, aber auch ftete ein aufrichtiger Freund gewesen. Ich bin mit Ihnen sett vier Jahren versprochen, und dieg Vergnügen ift noch fo neu, als ob iche erft gestern erhalten batte. Sie verdienen eine beffere Frau, als ich bin. Aber Sie haben mich boch gewählt, und ich will durch niemanden aludlich werden, als durch Sie. Sier haben Sie Die Berficherung von gehn taufend Thalern, Die ich burch einen wunderbaren Bufall in ber Berliner Lotterie gewonnen babe. Gie find mir bloß Darum angenohm, weil ich fie Ihnen als einen Beweis. meiner Liebe anbieten kann. Zwen taufend Thaler geben Sie an meine Fran Muhme; bas übrige gebort Ihnen. Und Sie durfen fich diefes Beschenks wegen nicht so mohl ben mir, als ben diefer liebreichen Frau bedanken. Sa: ben Sie nun noch einen Rummer wegen unferer Liebe? St.

Br. Unton. Bas geben Sie mir? Uch liebstes Kind, Sie hatten so viel in der Lotterie gewonnen? Und alle unsere Sorge ware burch biese Schickung gehoben?

Fr. Damon Sie können sich sicher auf alles verlassen. Das Loos hat zehn tausend Thaler gewonnen. Kommen Sie nur in den Garten, und erholen Sie sich daselbst von Ihrer angenehmen Bestürzung. Da wollen wir Ihnen die ganze Sache vollständig erzählen. Das Loos ist ohne unser Wissen durch verschiedene Hande gegangen. Und bennoch hat es Carolinchen bekommen mussen, da mirs entzogen war. Denn für sie war es bestimmt. So sorgt die Fügung für eine tugendhafte Liebe.

Carolinchen. Bin ich nun die Ihrige? (Sie umarmt ibn.) Werden Sie nunmehr bequem mit mir leben können? Sie lieben mich doch unaufhörlich? Ja, Sie kennen mein Herz. Uch, wie reichlich wollen wir die hoffnung von vier Jahren durch die getreuste Liebe befriedigen! hatten Sie wohl gedacht, daß der Lohn fur Ihre Tugend schon

fo nabe mare.

Fr. Unton. Sehen Sie es nicht als den Lohn für meine Tugend an, sondern als ein Geschenf der Vorssicht. Glücklicher kann ich nicht werden, als ich nunmehr bin. So sind Sie denn die Meinige? Nun ist mir das Leben erst kostbar, da ich an dieser Gewißheit nicht langer zweiseln darf. Sie schenken mir nicht allein Ihr Herz, sondern auch auf die großmuthigste Art ihr Vermögen. Ich bin vor Freuden nicht vermögend, mehr zu reden, Alch meine liebe Caroline!

St. Damon. Wenn diese Ghe nicht gartlich wird; fo

wird es feine in der Welt.

Ende des fünften Aufzugs.



Dig zer on Chogle

# Sylvia. Ein Schäferspiel

in einem Aufzuge.

## Personen.

Sylvia. Damst. Myrtill.
Montan.

Galathee.

# Erster Auftritt.

Myrtill. Damot.

Myrtill.

Du liebst sie?

Damot. Ja! Myrtill.

Myrtill. Und hasts ihr nie gesagt?

Damot.

Mein, weil ich gartlich bin, so bin ich auch verzagst Mortill.

Entdecke Splvien die Regung beiner Triebe! Damot.

Die Lieb ihr ju gestehn, verhindert mich die Liebe.

Myrtill.

Wer liebt, wird fonft beredt.

Damot.

Ben mir ist dieses nicht; Mein Mund schweigt bennoch still, so viel mein Ser; auch spricht.

Myrtill.

Doch was gewagt senn muß, das darf man nicht ven schieben;

Entdeck dich Sylvien.

Dambt.

Dody, wird fie mich auch lieben?

Ergurnen werd ich fie.

Myrtill.

Die Schonen gurnen oft, Micht, weil wir viel gesagt, nein, weil sie mehr gehoft. Sie zurnen oft mit une, bloß, weil sie haben wollen, Daß wir den falschen Zorn recht zärtlich stillen sollen. Damot.

Doch wenn fie vor mir flieht?

Myrtill.

Dieß Fliehn ist ein Befehl, ihr weiter nachzugehn. Sieh nur der Taube zu, wenn es ihr Liebling waget, Und zärtlich vor ihr girrt, und seine Lieb ihr klaget. Sie giebt ihm kein Gehör, und gönnt ihm kaum den Blick. Er tritt noch näher hin, und sie tritt mehr zurück. Sie zürnt; und er verstärkt durch Seufzen seine Klagen Noch fährt sie frostig fort, ihm alles abzuschlagen. Und frostig eilt sie fort, und fliegt auß nächste Dach. Was fängt ihr Liebling an? Er fliegt ihr zärtlich nach. Sie droht, als wollte sie von neuem weiter fliegen, Und läßt, indem sie droht, sich schon von ihm besiegen.

Ach tennteft du nur erft die strenge Schaferinn! Ihr unempfindlich Berg, ihr fproder Gigenfinu,

Das

Das sind die Fehler, Freund, die mich an ihr betrüben; Und denuoch muß ich selbst die Fehler an ihr lieben. Ich pfluck ihr manchen Straus, dieß laßt sie auch geschehn; Doch keinen hab ich noch an ihrer Brust gesehn. Jungst bracht ich ihr em Band; wie? sprach sie, halb mit Lachen,

Es scheint, du willst mich dir recht sehr verbindlich machen; Behalt es lieber Freund, benn ifo brauch ich feine: Go bald ein Band mir fehlt: so bitt ich dich um eins.

Myrtill.

Micht mahr, es frankte bich?

Damot.

Ich fieng mich an ju schämen; Doch ihr verweigern selbst konnt ich nicht übel nehmen. Wenn gleich ihr Auge zurnt, so zurnt es bennoch schön, Und selbst die Sprodigkeit kann ihren Reiz erhöhn.

Myrtill.

Der beste Rath ift ber, entbeck ihr bein Berlangen. Damot.

Ja, Diefes will ich thun.

Mvrtill.

Sier tommt fie gleich gegangen.

3wenter Auftritt.

Die Vorigen. Splvia.

Sylvia.

Ift Doris nicht ben euch?

Mortill.

Sie? Mein, mein fchones Rind!

Was willst du benn ben ihr?

Sylvia.

Du fragst mich sehr geschwind. Doch wenn du schweigen kannst, so will ich bire wohl sagen, Es läßt ein Wolf sich sehn, den wollen wir verjagen. Untertill. Mirtill.

Du scherzest, Splvia, und dein Verweis ist fein; Doch Doris ist nicht hier, ich will sie suchen.

Sylvia.

Mein !

Dieg tann ich felber thun. Lebt mohl!

Myttill. (zu Damoten.)

Und du bleibft feben?

(zu Sylvien.)

Ich Schaferinn, ein Wort!

Sylvia. Was ists?

Damot.

Willft bu fcon geben?

Sylvia.

Ja wohl!

Dambt.

Ach! Splvia, nicht mahr, du gurnest nicht, Wenn dich ein Schafer ehrt, und : wenn man mit dir fpricht?

Sylvia.

Mein, beibes kann er thun; doch wird er lange fragen, Alsdann kann ich mit Recht mich über ihn beklagen. Mirrtill.

m 34 I

So rede doch, Damot!

Damst.

Myrtill, o rede du!

Sylvia.

Fahrt immer beide fort, fo hor ich gerne zu. Ihr fprecht, den Mienen nach, von ganz besondern Dingen; Und dennoch wett ich viel, ihr habt nichts vorzubringen.

D, liebste Gylvia, tonntft bu mein Berg ift febn!

Gylvia.

Sylvia.

Go fuftern bin ich nicht.

Damot.

Dag ich : bein treuer Freund :

Myrtill (ju Splvien.)

Ich muß es nur erzählen: Ein Schäfer auf der Flur, den Lieb und Treu beseelen, Liebt seit geraumer Zeit, doch nur zu seiner Pein; Ihm fehlt, so sehr er liebt, das Glück gelieht zu senn. Er zeigt sein redlich Herz in allen seinen Mienen, Und ist, wenn man ihn kennt, mehr, als er erst geschienen. Sein größter Fehler nur ist, daß er furchtsam liebt, Und sich der Schäferinn nicht zu erkennen giebt. Ein Straus, ein kleiner Dienst, mehr wird er niemals wagen;

Und fiets verschweigt sein Mund, was seine Blicke sagen. Dem Echo klagt er oft von seiner Zarklichkeit, Und selbst dem Wiederhall bewegt des Schäfers Leid. Der schönste Tag lagt ihn nicht freudig ben den heerden, Und auch die stillste Nacht im Traum nicht ruhig werden. Er stockt, wenn man ihn fragt, zeigt ein zerstreut Gesicht, Und widerspricht sich schon, eh er zehn Worte spricht. Er ist mein guter Freund, und dauert mich von herzen.

Sylvia.

Doch alles, was ihn qualt, find felbst gemachte Schmerzen, Wer ist die Schaferinn, die ihn so gartlich macht?

Myrtill.

Die fleine Galathee.

Sylvia.

Dieß hab ich bald gedacht.

Mlein, wer liebt fie benn?

Myrtill.

Myrtill.

Ich hab ihn ja beschrieben,

Gieb nur Damoten an.

Gylvia.

Damot, bu fanft fo lieben?

Damót.

Ja, liebste Sylvia, mein Berg liebe febnsuchtevoll, Und wartet auf bein Wort, wie lang es lieben foll.

Sylvia.

Bin ich benn Galathee?

Myrtill.

Dieß will er auch nicht sagen. Du follst ber Schaferinn sein zartlich Leiden klagen, Und durch ein gutes Wort : :

Sylvia.

Mein Bort nimmt wenig ein, Gein Blick wird fraftiger, als meine Bitte, fenn.

Myrtill.

Erweis ihm doch ben Dienft!

Sylvia.

Doch wenn mein Birten bilft: fo foll er fie besigen, Ich geb und suche sie.

Dritter Auftritt.

Mprtill. Dambt.

Myrtill.

Du haft es schon gemacht. Was haft du denn gethan? Geseufzt, gewünscht, gedacht, Und kaum ein Wort geredt. Dieß heißt zur Unzeit schweigen,

Und flatt ber Bartlichfeit mir feine Bagbeit jeigen.

Lustspiele. 2 Das

Damot.

Was kann ich benn für das, was felbst die Liebe thut? Eh Splvia noch kam: so hatt ich vielen Muth. Raum aber sah ich se: so wich, ben ihrem Blicke, Mein erst so dreistes Herz schon ganz beschänt zurücke, If, dacht ich ben mir selbst, dein Untrag schön genug? Bald wünscht ich mir die Eil, bald wünscht ich den Verzug. Mir fallen Zweisel ein, und zweiselnd werd ich blobe, Und eh ich reden will: so denkt ich schon, ich rede.

## Myrtill.

Du haft febr fchlecht geredt!

Damot.

Doch hab iche gut gemennt.

Myrtill.

Ja! benn du fagtest gar, du marft ihr treuer Freund, Und munschreft, daß sie dir konnt in das herze seben.

Damot.

Myrtill, ach qual mich nicht! Genug, es ist geschehen. Ich seh es gar zu wohl, die Sprode liebt mich nicht. So wenig auch mein Mund, so dunkel er auch spricht: So könnte sie doch schon aus der Verwirzung schließen, Was ich, und was mein Herz für sie empfinden mussen.

Myrtill.

Sie weis es ganz gewiß, die lose Splvia. Es war ihr angenehm, da sie dich seuszen sah, Der Ton, mit dem sie sprach, verrieth ein still Verlangen; Und Wunsch und Gegengunst erschien auf ihren Wangen.

Dieß kann nicht möglich senn. Ich fah ihr ins Gesicht; Doch, was mein Berg gewünscht, das fand mein Augenicht.

Mortill.

Du fürchteft, eb du fiehft; drum fiehft du ba nur Schrecken, Wo Undre Hoffnung febn, und Zartlichfeit entdecken.

Da=

Damot.

Du willst mein Glack, Myrtill, und mehrst doch nur mein Web.

Warum beredtst du sie, mein Wunsch sen Galathee? Dief ist ja wieder mich, und alle meine Triebe.

Myrtill.

Mein, Freund, es ist ein Dienst zum Gluck in deiner Liebe. So bald ich Galathee zu deiner Schone sprach. So bald vergaß sie sich; sie sann betroffen nach. Ein heimlicher Verdruß erschien in ihrem Blicke. Und der verrieth ihr Herz, und dein schon nabes Glucke. Sie liebt.

Damot.

Das glaub ich wohl, allein sie liebt nicht mich. Myrtill.

Run glaub es, oder nicht, fie liebt, und liebet dich! Damot.

D, wenn mir doch ihr Mund die Wahrheit felbst gestunde!

Myrtill.

Und schnitte Splvia sie dir in jede Linde: So fiele dir doch flets ein neuer Zweifel ben. Dein Aug und auch dein Herz sind beide dir nicht treu. Und beide hindern dich, die Furcht zu überwinden, Und selber in der Furcht mußt du Vergnügen finden.

Damst.

Doch gleichwohl qualt fie mich.

Myrtill.

Sie qualt dich ganz bequem. Die Furcht macht felbst ben dir die Hoffnung angenehm. Du raubst dir Splvien, nicht, um dein Herzu qualen, D nein! aus großer Lust, von neuem sie zu mablen.

Damst.

3ch gebe, liebster Freund.

Myr=

Myrtill. Warum?

Damot.

Dieß will mein Leid. Ich bin nie glucklicher, als in der Einsamkeit. Ihr dauf ich ohne Zwang, was ich empfinde, sagen. Sie läßt mich ruhig siehn, und ohne Vorwurf klagen. Und dieß ist Gluck genug.

Myrtill.

Sch warte hier. Vielleicht kommt Sylvia jurud.

Vierter Auftritt.

Mprtill. Sylvia.

Sylvia.

Ich traf fie an, Mprtill.

Myrtill. Wen haft du angetroffen?

Gylpia.

Die fcone Galathee. Damot fann ficher hoffen.

Myrtill.

Mie? liebt ibn Galathee?

Sylvia.

So viel ich schließen kann: So hat sie ihn geliebt, eh er sie lieb gewann. Sie horte, was ich sprach, mit einem frohen Lachen, Und wird ihm seinen Sieg gewiß nicht sauer machen.

Myrtill.

Wie glucklich ist Damot! Er liebt, und wird geliebt.

Doch mir gefällt fein Berg, das fich fo bald ergiebt. Man sen dem Schafer gut, der uns weis hoch zu achten; Allein, man sep auch streng, und laß ihn erftlich schmachten. Die Die Liebe, die nicht krankt, ist Liebe sonder Geist. Wo kenn ich seine Treu, wenn er sie nicht beweist? Allein, wo wird er sie uns denn beweisen konnen, Wenn wir den Augenblick ihm alle Hoffnung gonnen? Nein, streng und sprode senn, ist wirklich unste Psticht; Und wer dieß nicht erkennt, der kennt die Liebe nicht. Wennich ein Schäferwar: so glaub ich, daß miche krankte. Wenn Phyllis mir ihr Herz für einen Seusser schenkte.

#### Myrtill.

Mein Rind, du fchwaßeft ja dein gang Geheimniß aus.

Sylvia.

Was jeder wissen kann, das sag ich frem heraus. Kurz, eine Schäferinn muß Anfangs str nge scheinen, Und was ihr Herz bejaht, muß doch ihr Mund verneinen.

## Myetill.

Allein das ift Betrug.

Sylvia.

Mein, es ist eine List, Die Vielen strafbar scheint, und dennoch loblich ift, Und unfre Sprodigkeit darf gar kein Schafer hassen. Wird er nicht jartlicher, wenn wir ihn warren lassen?

#### Myetill.

Wer hat bir bas gesagt?

Sylvia.

Ich hab es nie gehort; Doch war mein Berg fo gut, und hat miche felbst gelehrt.

## Myrtill.

Dich rubrt ein foldes herz, und follt ich gartlich werben: Co gab ich fur dieß her; mich felbft und meine heerden.

Sylvia.

Du redft sichon sehr vertraut. Soll dieß ein Untrag senn?

Myrtill.

Ja, Kind, ich liebe dich. Du wirst es mir verzeihn. Dein Werth bat mich gerührt.

Sylvia.

Das find febr fchnelle Triebe.

Myrtill.

Du bist so flug, als schon.

Sylvia.

Und bu bist ohne Liebe. Berstelle dich nur nicht, die Sprache kenn ich schon. Der Ton, mit dem du redst, ist ein erzwungner Ton. Und war es auch dein Ernst: so hast du nichts zu hoffen.

Myrtill.

Dein Berg : : :

Sylvia.

Mein Herz, Myrtill, hat schon die Wahl getroffen.

Du schreckst mich nicht; dieß ist die Sprache beiner Pflicht, Daß das dein Mund verneint, was doch dein Herz verspricht.

Du widerftebft mir nur, um meine Glut ju ftarten.

Sylvia.

Mein, Dieses kannst du leicht aus meinen Mienen merken. Myrtill.

Allein, wen liebst bu benn?

Sylvia.

Du fragst mich vor der Zeit. Der Liebe stärkste Pflicht ist die Verschwiegenheit. Zu meiner Zärtlichkeit verlang ich keine Zeugen. Ben mir ist beides eins, zu lieben und zu schweigen.

Dein Mund fpricht febr beredt, wenn er vom Lieben fpricht; Allein, verzeih es mir, du fennft die Liebe nicht,

11nb

Und hast noch nie geliebt. Denn dein Entwurf der Liebe Ist noch zu ordentlich fur die so regen Triebe. Mimmt dich die Zartlichkeit nur erst volkommen ein: So sen so stolz du willst, du hörst es auf zu senn. Der Schäfer, den du noch willst lange schmachten lassen, Wird bald so glucklich senn, dich schmachtend zu umfassen.

#### Sylvia.

Ich glaube gar, du denift, mein Schafer fen Damot. Der ohne Sprache kommt, und sprachlos wieder geht. Er, der nichts thut, als feufit! der Stumme, der Betrübte! Ja! der verdiente wohl, daß man ihn heimlich liebte,

## Myttill.

Mein, er verdient es nicht, und niemale liebst bu ibn.

## Sylvia.

Er mag zur Galathee mit seinen Klagen fliehn. Sie sen von ihm geliebt, ich will sie nicht beneiben. Wer immer traurig ift, den kann ich auch nicht leiden.

#### Myrtill.

Du hast vollkommen recht; er ift nie aufgeraumt.

#### Sylvia.

Er fieht mich an, und finnt : : :

#### Myrtill.

Mit einem Wort, er traumt; Allein die Lieb ist schuld. Sie raubt ihm Geist und Leben; Doch beides wird sie ihm gedoppelt wieder geben, So bald er glücklich ist.

#### Bylvia.

Dieß kann wohl möglich senn. Doch, wie er iho liebt, so schläft man ben ihm ein.

#### Myrtill.

Indessen liebt er tren.

Sylvia.

Gylvia.

Bielleicht! wer tann bas wiffen,

Mis feine Galathee, Die und fein Berg entriffen?

Mvrtill.

Une? Mennst du bich bamit?

Sylvia. Ich nein! Die gange Finr.

Mvetill. Damot ift fittfam, flug, und gartlich von Ratur.

Sylvia. Dieg lob ich felbst an ihm.

Myrtill.

Ich febe mit Bergnugen, Wenn um fein voll Gesicht Die braunen Locken fliegen.

Sylvia. Ja! lodigt Saar fteht fein.

Mvrtill.

Und wenn er lachelnd fpricht: Go brudt bas Lacheln ihm zwen Grubchen ins Geficht. Er lacht nicht, wie Montan.

Sylvia.

Doch beide find ju schelten; Denn diefer lacht gu oft, und jener lacht ju felten.

Mvrtill.

Schon fingen fann Damot.

Sylvia.

Er fingt in Bahrheit fchon; Doch alles, was er fingt, kann man ibm nicht verftebn. Myrtill.

Dieg bacht ich eben nicht.

Sylvia.

3ch hab ihn boren fingen.

Myrtill.

#### Myrtill.

Ja! bann und wann ein Wort, das pflegt er zu verschlingen. Dren Worter weis ich felbst, die singt er zu geschwind, Ruß Lieb und Zartlichkeit!

Sylvia.

Wenns keine schönern sind: So eil er, wie er will, sein Lied wird nichts verlieren. Dieß sind die Worter niche, die mich im Singen rubren. Wir wird ein Augenblick ben solchen Liedern lang.

Mvrtill.

Ja! benn ein schöner Mund dient mehr, als jum Gesang. Allein ich muß doch gehn, und es Damoten sagen, Wie viel zu seinem Glück dein Bitten bengetragen. So liebt ihn Galathee?

Sylvia. Geh nur! bu borft es je.

## Funfter Auftritt.

## Sylvia allein.

So liebt Damot mich nicht? Ich arme Sylvia! Der Unbeständige! Sonst schien er mir gewogen, Und nun wird Galathee von ihm mir vorgezogen? Damot, Damot ist falsch, so treu er auch erst schien! Verdient er wohl mein Herz? Nein, hassen will ich ihm?

## Sechster Auftritt.

## Splvia und Galathee.

Mein! hassen will ich ihn! So viel hab ich vernommen.

Du hattest mehr gehört, warst du nur ehr gekommen. Damot ist nicht ben mir, wenn du ihn suchen wille. Es Gala= Galathee.

Es frankt mich, daß Damot sein Wort so spat erfüllt. Er bat mich, hier zu senn, und läßt sich noch nicht finden. Selvig.

Ein Schafer pflegt fich nicht stets an sein Wort zu binden. Galathee.

Mein! was Damot verspricht, das halt er gang gewiß. Bas andre hindern kann, ift ihm kein hinderniß.

Sylvia.

Sa! was man heftig wunscht, das halt man fur gegrundet, Und nimmt fich febr in acht, daß mans nicht unwahr findet.

Galathee.

Uch! liebe Splvia, bu kennft Damoten nicht. Sein herz redt allemal, so oft fein Mund nur spricht.

Gylvia.

Drum pflegt Damot des Tags auch nur einmal zu sprechen; Die Sprache, die er redt, muß doch den Geist sehr schwächen.

Galathee.

Wahr ists, er redt nicht viel. Doch geb ich ihm den Preiß Vor jedem, der nichts fagt, und viel zu plaudern weis. Ein solcher Umgang qualt.

Sylvia.

Doch der mit stummen Schäfern Dient auch zu weiter nichts, als uns bald einzuschläfern. Galathee.

Daß er fo wenig redt, bae macht, er mennt es treu.

Sylvia.

Ja! wen man einmal liebt, der ift von Fehlern fren.

Galathee.

Die Schwalbe laßt ihr Lied den ganzen Sommer klingen; Allein die Nachtigall pflegt kurze Zeit zu singen. Wie lang ein Schäfer schweigt, dieß untersuch ich nicht. Snug, daß er, wenn er redt, geschickt und zärtlich spricht.

Gyl=

Den Sinfall haft du bloß der Liebe juzuschreiben. Mein! feine Nachtigall! Er soll ein Schafer bleiben. Damot gefällt dir stete, er mag sich gleich vergebn. An einem, den man liebt, wird auch ein Fehler schon.

Galathee.

Berdient Damot benn nicht, von mir geliebt ju werden?

Sylvia.

Dieß hab ich nicht gefagt. Damot und seine Heerden Sind beide liebenswerth.

Galathee.

Was Heerden? Er allein Erregt in mir den Wunsch, von ihm geliebt zu senn. Und hatt er auch kein Schaf: so wurde miche nicht kranken, Mit Freuden wollt ich ihm mich und die Heerde schenken. Der zartliche Damot! Sein Name klingt schon schön. Uch! liebe Sylvia, mußt dus nicht selbst gestehn?

Sylvia.

Sein Rame rubrt mich nicht.

Galathee. Auch nicht die schönen Mienen?

Sylvia.

Wer weis es, Sylvia, ob fie dieß Lob verdienen?

Galathee.

Sein kleiner rother Mund, Die braunen Mugen!

Gylvia,

Braun?

Du mußt dam, ben bu liebst, nicht recht ins Muge schaun. Die blauen Mugen!

Galathee. Ja! die blauen wollt ich sagen,

Die

Die uns gefährlich find, weil fie bescheiben tlagen. Sein locticht weiches haar, fein rundes volles Kinn!

Sylvia.

Du machst Damsten gar zu einer Schäferinn. Go febr er dir gefällt, gefällt er boch nicht allen. Ich bab ibn oft gesehn, nie hat er mir gefallen. Ich bin ibm, wie gesagt, nicht feind und auch nicht gut, Und fürchte, daß Damst mit vielen freundlich thut.

Galathee.

Ja, freundlich muß er thun mit allen Schäfferinnen; Doch einen muß sein Herz vor andern lieb gewinnen. Damot liebt viel zu stark, als daß er viele liebt.

## Sylvia.

Damot fen immer bein. Dieß macht mich nicht betrübt. Galathee.

D sage, was du willst, du liebst ihm doch im Stillen; Ich aber lieb ihm nicht. Ich liebe nur Myrtillen. Nein, salsche Sylvia! umsonst ist deine List; Wan merkt es gar zu bald, daß du ihm gunstig bist, Und dennoch = = =

Sylvia.

Burne nicht. Ich hab es laugnen muffen Ich lieb ihn lange schon; allein er folls nicht wiffen.

Galathee.

Micht wiffen?

W. C.

Sylvia.

Nein, mein Kind. Mein Herz soll sprode senn. Man nimmt durch diesen Zwang den Schafer stärker ein. Das Klagen hor ich gern. Ich laß ihn wenig hossen, Und heimlich fühlt sich doch mein ganzes herz getrossen. Er klagt noch nicht gening. Denn wenn er reden will: So klagt sein Auge nur; allein sein Mund schweigt still. Ich trieb auf seine Flur, aus Sehmsucht, ihn zu sehen, Und thu, als war es nur von ungesehr geschehen. Er konnnt, er sieht mich an, er neunt mich wohl sein Kind. Er seufzt. Dieß ruhrt mich zwar; doch zurnt mein Blick geschwind.

Der gute Schafer ichweigt; allein, wer heißt ihn schweigen? Er foll fein jartlich Ber; mir nur vollkommner jeigen.

Galathee.

Dief ift ein Pleiner Stoly.

Sylvia,

Ein kleiner Stolz ist gut; Er mehrt des Schäfers Leid, doch auch des Schäfers Glut. Er muß beständig senn. Ich laß ihn langsam siegen, Urn ihn durch diesen Sieg gewisser zu vergnügen.

## Galathee.

Allein, wenn dich Damot zu lange strenge sieht, Und endlich dir fein Berg

Sylvia.

Und mir sein Berg entzieht? D deute nicht daran, ich hasse den Gedanken. Galatbee.

Dich beucht, bein ftandhaft Berg fangt beimlich an gu wanten.

Verlaß den Eigensinn. Du thust dir selbst Gewalt. Wer glücklich lieben will, liebt dauerhaft und bald. Sen gütger gegen ihn und gegen dein Verlangen. Nicht immer blüht der Lenz auf den so schonen Wangen. Zum Reden ist der Mund, doch auch zum Kussen schon. Sylvia.

Ihn tuffen foll mein Mund? Dieß war ein neu Bergebn.

Balathee." Dieß glückliche Vergehn verlangen zarte Triebe. Die Liebe zeugt den Kuß; der Kuß vermehrt die Liebe. Sylvia.

So viel erlangt er nicht. Ein Ruß laßt schon vertraut. Rur hoffen soll Damot. Rur : :

Galathee.

Rede nicht fo laut.

Dein stiller Schafer tommt. Berfprich mir, ihn zu boren. 3ch will auch hoffich fenn, unt euch nicht langer storen.

## Siebenter Auftritt.

Sylvia. Damot.

#### Damst.

Barum flieht Galathee, da fie mich kommen fieht?

Sylvia.

Entbehrft bu benn so viel, wenn diese Schone flieht?

Damot.

Ach nein! doch fie versprach, mir hier ben diesen Baumen es

Sylvia.

Ihr Herz, um das du flehst, dir endlich einzuräumen. Soll ich von eurem Gluck vielleicht ein Zeuge senn? Doch nein, ein zärtlich Paar ist lieber ganz allein. Die stummen Bäume sind ben ihm die liebsten Zeugen; Sie hören sittsam zu, und wissen auch zu schweigen.

#### Damot.

Du sinnst mit allen Fleiß auf das, was mich betrübt. Nie liebt mich Galathee. Nie hab ich sie geliebt. Myrtill trieb seinen Scherz. Er kennet meine Treue, Und weis nur gar zu gut, wem ich die Liebe weise. Dir, schone Sylvia, nur dir gehört mein Herz. Mein unzufriedner Blick, mein Schweigen und mein Schmerz,

Und meine Gegenwart, mit der ich bich betrube, 3ft nichts, als Bartlichkeit, nichts, als die ftarkfie Liebe.

Sylvia.

Dieß alles fagst du mir, und wirft nicht einmal roth? Damot.

Ich fagte ja nichts mehr, als was mein Herz gebot.
Sylvia.

Dein Berg gebiete bir! mir fann es nicht gebieten. Damot.

D Rind! Gin gartlich Berg : :

Sylvia.

Davor will ich mich buten.

Damot.

Warum hat die Natur dir so viel Reiz gewährt, Wenn ich nicht lieben soll? Berliere deinen Werth; So wird sich meine Glut den Augenblick verlieren. Weswegen bist du schön?

Sylvia.

Bewiß nicht, bich ju rubren.

Damot.

So bist du, Splvia, nur schon für dich allein, Und schon, um nicht verehrt und nicht geliebt zu senn? Fren von der Zärrlichkeit ist noch kein Herz geblieben. Nur deines, Splvia : ??

Sylvia.

Mur meines wird nicht lieben,

Damot.

Gieb mir die ganze Flur, ich gebe sie zuruck, Wenn ich nicht lieben soll. Die Lieb ist unser Gluck, Und ohne sie wird mich die größte Lust betrüben.

Sylvia.

Die Liebe fen bein Glud. Mein Glud ift, nicht zu lieben,

Damot.

So nimmt dich teine Treu, tein Wunsch, tein Bitten ein? Sylvia.

Mein Bunfch ift, nicht gehaßt und nicht geftebt ju fent.

Dambt.

Der Bunfchraubt mir und dir das größte Gluck des Lebens. So hoff ich denn umfonft?

Sylvia.

Ja : ja, bu hoffft vergebens.

Damst.

So sen boch mitleidsvoll, wenn du nicht gartlich bist, Und mache, daß mein Herz den Wunsch nach dir vergißt. Sylvia.

Ich suche ja nichts mehr, als diesen Wunsch zu hindern, Und meine Sprodigkeit soll beine Liebe mindern.

Dambt.

Wenn dieß das Mittel ist, so werd ich nie befrent. Ich liebe selbst an dir die größte Sprodigkeit.

Sylvia.

Aus Mitleid gegen dich will ich Mortillen liebent So wird bein Bunsch nach mir und auch dein Leid vest trieben.

Damót.

Ach strenge Schäferinn! Wird auch dein Herz nicht meint So bleibst du dennoch werth, von mir geliebt zu senn. Berschenke nur dein Herz. Ich will dich schweigend ehren, Und deine Liebe nie durch meine Klagen stören. Dein, hasse nur ein Herz, das sich für dich erklärt. DKind! auch wenn du zurnst, bist du noch liebenswerth.

Sylvia. Damot, du horst es wohl; mich kannst du nicht gewinnen :

Allein auf unferer Blur find fconre Schaferinnen.

Damot.

Sie mogen schoner senn. Dient bieß zu meiner Ruh? In meinen Augen ift boch niemand schon, als bu.

D batt .

D hatt ich dir mein Berg nur langer noch verschwiegen. Der Zweifel gab mir doch noch ein geheim Bergnügen. Dun miß ich auch das Glück, das sonst die Hoffnung giebt. Uch meine Splvia! Du liebst mich nicht?

## Achter Auftritt.

## Galathee und die Vorigen.

Galathee.

Gie liebt!

Damot, fie liebt dich langft. Wer wollte dich denn haffen?

Wie lange willst du boch Damoten seufzen laffen? Ich weis es gang gewiß, du liebst sein redlich Herz.

Sylvia.

Gefagt? Dieß war mein Scherz.

Galathee.

Go fcherze benn nur fort. Die Liebe wird fich rachen.

Damot. (gur Galathee.)

Und alfo horft du felbst; ich barf mirinichte versprechen. Unruhig tam ich ber, beschamt geh ich gurud. O ftrenge Sylvia!

Meunter Auftritt.

Splvia und Galathee.

Galathee. Berftundst du diesen Blid? Sylvia.

Sein Muge fchien ergurnt.

Galathee. Und wollte so viel sagen: Ich will mir Sylvien aus den Gedanken schlagen.

Luftspiele. 4 Sylvia.

Damos will untreu senn, und mir sein Herz entziehn? Galathee.

Er flieht bich ja mit Recht. Du heißt ihn felber fliehn. Sylvia.

Wenn hab ich denn gesagt, daß mich Damot foll meiden? Galathee.

Der Schäfer muß dich fliehn; sonst war er unbescheiden. Du schlägst ihm alles ab; was soll er thun als gehn? Sylvia.

Allein, wer heißt ihn denn mein Wort so schlecht verstehn? Ich lieb ihn allemal, und werd ihn lieben mussen. Errathen soll er dieß; allein nicht vollig wissen.

Galathee.

Du liebst ihn; doch dein Serz steht mit sich selbst im Streit. Ein kleiner Stolz kampft noch mir beiner Zartlichkeit. Allein vergiß dich nur: so wird bein Stolz verschwinden. Vergessen wirst bu dich, so bald du wirst empfinden. Was mennet du, hab ich recht?

Sylvia.

Ich habe nichts gehort. Ich fann dem Zweifel nach, der meine Rube ftort. Damot gieng frostig fort: vielleicht : :

Galathee.

Wird dir schon bange.

Mir bange? mir? ach nein! Allein er bleibt febr lange. Galathee.

Damot fommt nicht juruck.

Sylvia.

Er hat es ja gefagt.

Du haft febr falfch gehort.

Sylvia.

Ich hab ihn felbst gefragt.

Galathee.

Du rebst schon febr verliebt. Wer batt es mennen sollen? Du bentst, bu haft gefragt, weil du hast fragen wollen.

Sylvia.

Du glaubst, ich grame mich. O glaub es nur, du irrst! Balathee.

Mun tommt ber Augenblick, ba du empfinden wirst. Sylvia.

3d follt empfinden? Mein! Doch wird er wieder tommen? Galathee.

Mun ist es ausgemacht, bein herz ist eingenommen.

Mein Berg? Dein, mein Damot!

Galathee.

Ich heiße nicht Damot.

Mein, es ift Galathee, Die Dir jur Seite fteht.

Sylvia.

Mit beiner Spotteren! Ich fann mich wieder rachen. Balathee.

Du jurnst? wir wollen gleich von etwas anders sprechen. Ich kann ein neues Lied, das auf die Liebe schilt, Und nur die Frenheit lobt. Wenn du es horen willt: So sing ich die Lied.

Sylvia.

Doch meine Galathee, wer wird beständig singen? Damot singt auch so gern.

Galathee.

Das Lied ift Schon erdacht.

Die Frenheit friegt ben Preiß.

2

Sylvia:

Gylvia.

Sat es Damot gemacht? Gewiß, es war zu viel, zu gehn und gar zu schmollen! Er hatte wenigstens doch Abschied nehmen sollen.

Galathee.

Mein Lied fagt nichts bavon.

Sylvia.

Co flieht er benn vor mir?

Galathee.

Du irrst bich, Sylvia. Bom Liebe reden wir. Das allerliebste Lied! Ich muß dies boch nur singen. Sylvia.

Igt nicht! Ja! wie es scheint, will er mein herzerzwingen. Ich, muß nur selber gebn, und fragen, was ihm ift? \_\_\_\_\_\_ Galathee.

Rur daß fich nicht bein Berg im Fragen gar vergift.

Behnter Auftritt.

Galathee. Myrtill.

Mvrtill.

Wird unfre Sylvia fich bald geneigt erklaren?

Galathee.

Ich glaub, ihr kleiner Stolz wird nicht mehr lange mahren. Erst suchte sie Damot; nunmehr sucht sie schon ihn. Sie denkt, er ist erzürnt, und wird sie kunftig fliehn.

Der ehrliche Damot, dieß wird ihm wohl nicht traumen. Ich traf ihn schlafend an, gleich zwischen diesen Baumen.

Gie findet ibn gewiß, wenn fie ihn finden will.

Galathee.

Wie gludlich find nicht wir, mein gartlicher Myrtill! Wir lieben ohne Streit ben gleichen Zartlichkeiten.

Myrtill.

Mvetill.

Mein! weist bu, liebes Rind, worüber wir noch streiten?

Galathee.

Du zweifelst immer noch, wer von uns ftarter liebt? Dimm mir den Borjug nicht, den felbst mein heus mir giebt.

Myrtill.

So bentst du benn, mein Rind, ich liebte nicht vollkommen? Galathee.

So glaubst du benn, mein Berg sen minder eingenommen? Myrtill, lag mir ben Ruhm; er bient zu meiner Ruh. Du liebst vollsommen treu. Ich treuer noch, als du. Myrtill.

Du bift mein liebster Wunfch.

Galathee.

Bift bu nicht mein Berlangen?

3ch liebte bich querft.

Myrtill.

Mein, ich hab angefangen.

So bald ich dich gesehn; so hast du mich entjuct.

Galathee.

Du warft von mir geliebt, fo bald ich bich erblickt.

Myrtill.

Wie oft hab ich nach dir die Fluren durchgestrichen! Galathee.

Wie oft bin ich mit Zwang dir schamroth ausgewichen!

Menn du zu lange bliebst, so gurne ich auf die Zeit.

Galathee.

Und ich, wenn bu nicht kamft, auf beine Sittsamkeit. D kennte Splvia, wie ich, die sugen Triebe: So fab ihr Schafer schon sein Glud in ihrer Liebe;

 $u_3$ 

90

Go murb ein Mugenblich, ben fie, um ftolg ju fenn, Damoten marten lagt, fie fcon im Bergen reun.

Mirtill.

Wir wollen zu ihr gebn, und mit ber fleinen Sproben, Damit fie fich ergiebt, recht offenbergig reben. Wir bitten fie. 3ch weis, une bort die Schaferinn.

## Galathee.

Durch Bitten ftarten wir nur ihren Gigenfinn. Ihr eignes Berg wird fie weit eb, als wir, bezwingen. Damot muß froftig thun: fo wird es ihm gelingen. Ich tenne Sylvien nunmehr fo gut, als mich. Go bald er fie verläßt: fo bald ergiebt fie fich. Er barf nur fprode thun: fo wird er fie erbitten. Und wenn er vor ihr flieht: fo folgt fie feinen Schritten. Und fury, ber beste Weg, wodurch er sie erhalt, Ift, bag er nicht mehr flagt, und sich gelassen ftellt.

Mvrtill.

Ja, wenn ihm auch sein Berg die kleine Lift vergonte, Dag er jum Schein fie fliehn, und fich verftellen fonnte. 112 0 1

Galathee.

Dieg wird leicht möglich fenn.

## Mortill.

Mein, ben Damoten nicht. Denn redt er auch verffellt: fo fieht Doch fein Beficht Daben nicht anders aus, als wollt es uns gesteben, Wir follten ihm verzeihn, er wurd uns bintergeben.

Galathee.

Bilfe Die Berftellung nicht: fo fann er fie both fliebit. Zwen Tage barf er nur fich Snivien entziehn: So hat er schon ihr Seri. Die Furcht, ihn zu verlieren, Wird unfre Schaferinn bald zu Dahroten fuhren. Cie ift ihm gar ju gut.

2 45

Eilfter

oh zed by Google

Gilfter Auftritt.

Die Borigen und Montan, lachend.

Myrtill.

Du lachst, was ist geschehn?

Montan.

Uch lache mit, Myrtill; ich habe viel gesehn, Was werd ich euch badurch für ein Vergnügen machen?

Myrtill.

Erzähl es uns nur erft, bann wollen wir schon laden.

Montan.

Bier in dem fleinen Bufch fit ich in guter Ruh, Und bore gang entzuckt ben Nachtigallen gu.

Galathee.

Der Unfang fagt nicht viel.

Montan.

Drauf kommt Damot gegangen.

Galathee.

Montan, foll ich vielleicht schon an zu lachen fangen!

Montan.

D sière mich boch nicht! Damot klagt mir fein Leid, Seufzt über Splvien und ihre Sprodigkeit. Aurz, er beklagt sich sehr.

Galathee.

Und wir sind zu beklagen, Daß du uns Sachen bringst, die doch so wenig sagen Erzähl es doch nur kurg!

Montan.

Damot fest sich allein, Und schläft an einem Baum vor großem Kummer ein. Galathee.

Dieg ift Die Renigkeit?

11 4

Mon=

Montan.

Beil Philomele fingt, in meiner Seche liegen,

Galathee.

D! wenn ich bitten barf: fo leg bich wieber bin.

Montan.

So hore boch! Drauf kommt Damotens Schakerinn; Sie trifft ihn schlakend an, bleibt von der Site stehen, Und überlegt es erft, ob sie will weiter geben. Mun tritt sie naber bin. Sie sieht ihm ins Gesicht; Sie wirft mit Moos nach ihm, doch er erwacht noch nicht; Sie sieht sich um.

Galathee. Nach wem? Nach beinen Nachtigallen?

Montan.

Genug, fie fieht fich um, und laft ein Band entfallen. Galathee.

Mit Fleiß?

Montan,

Ja wohl mit Fleiß. Sie macht es ganz geschickt. Indem nun Splvia sich nach dem Bande buckt: So fußt sie ihn geschwind. Ich hatte schlafen sollen, Wie hatt ich Splvien den Ruß vergelten wollen!

D wegen der Gefahr schlaf immer ruhig ein! Damot wird von dem Auß doch munter worden senn?

Montan.

Ja wohl! Wie, hub sie an, hast du mich kommen boren? Ich gieng gang still vorben und wollte dich nicht storen; Doch bist du ausgewacht.

> Myrtill, Und dieß ist ist geschehn?

Montan.

Gleich ift. 3d fchlich mich fort. Gie hae mich nicht gefebn.

Wenn ich die Frage thu: Wer fußte denn Damoten?

Balathee.

D! frage nicht so schlau. Nein, überlaß es mir, Und rufe Sylvien; doch schweig, sie sind schon bier.

Zwolfter und letter Auftritt.

Die Vorigen, Sylvia und Damot.

Damot.

Bewegt bich nichts, mein Rind?

Sylvia.

Damot, vergiß bie Liebe;

Denn fonft verlaß ich bich, so gern ich ben bir bliebe.

Doch meine Bartlichkeit : : :

Sylvia.

Der will ich bald entgebn.

Galathee.

D warte, Sylvia, ich habe nichts gefebn!

Sylvia.

Mein, wenn ich warten foll, fo muß Damot nicht flagen.

Galathee.

Damot, du sollst nichte mehr von beiner Liebe sagen.

Du budtest bich geschwind, und machtest es recht schon, Sylvia,

Bas benn?

Galathee. Erschrick nur nicht. Ich habe nichts gesehn.

Ich bitte, sag ibm nichts.

Mortill.

Mas foll fie benn nicht fagen?

Sylvia.

Meugieriger Myrtill! wer wird nach allem fragen? Es ift nichts wichtiges.

Myrtill.

Much eine Kleinigkeit, Wenn fie bein Mund ergablt, macht bennoch mich erfreut.

Sylvia.

Wenn du noch langer fragst, so werd ich was ersinnen.

Recht gut. Nur nichts jum Ruhm ber ftrengen Schasferinnen.

Sylvia.

Warum fo ftill, Damot?

Damot.

Mein Schweigen machst ja bu. Denn, wenn ich reden will, so horft du mir nicht pr. Ich will dich langer nicht mit meiner Liebe qualen.

#### Montan.

Und ich, Damot, will dir was Trauriges erzählen. Ein Schäfer schlief einst ein, und seine Schäferiun Kam gleich : :

Ich sehe wohl, bag ich verrathen bin.

Damot, liebst bu mich noch?

Damot. Ich liebe dich vollkommen.

Sylvia.

Und deine Bartlichkeit bat langst mich eingenommen.

Damot.

## Damot.

Ifte moglich, liebst bu mich?

Sylvia.

Ja, redsicher Damot!
Ich wolte strenge senn. Allein es war zu spat.
Ich schlug dir alles ab, doch wider mein Verlangen.
Dich wollt ich hintergehn, mich hab ich hintergangen.
Und soll ich dich beschämt noch um Vergebung stehn:
So thu iche, mein Damot, und will noch mehr gestehn.
Ich habe, da du schliesst, :: willst du es weiter wissen:
So muß ich dich nunmehr zum andernmale kussen.

Damot. Du liebst mich, Sylvia? Ist auch mein Gluck ein Traum? Ich sehe mich geliebt, und dennoch glaub iche kaum. Sylvia.

Ich liebe bich, Damot.

Mill mich benn niemand lieben?

Myrtill. (du Sylvien.)

D Kind! mo ift deiniherz, dein strenges herz geblieben? Galathee.

Bo ift bein fleiner Stoly?

Sylvia.

Die größte Sprodigkeit weicht endlich ber Natur.

Galathee.

Dieß hab ich dir gesagt.

andt."

Mein Bunfch ift eingetroffen,

Ich bin begludt. Du liebst!

2.0 mi 3.

Dic

**业市业市业市业市业市业市业市** 

# Die franke Frau.

## Ein Nachspiel

in einem Aufzuge.

## Personen.

Frau Stephan. Berr Stephan. Jungfer Zenriette, ber Frau Stephan Stiefichweffer. herr Wahrmund ein Chis romantift. Berr Richard.

Jungfer Philippine, Ste: phans Muhme.

## Erster Auftritt.

Prau Stephan, (auf einem Lebnstuhle.) Jungfet Philippine.

Philippine.

213ie? Madam! Sie befinden sich nicht wohl? Das beflage ich von Bergen. Womit fann ich Ihnen bienen?

Rr. Stephan. Die nichts, als baß Gie fich feine Dube geben, mir die Gefahr, in ber ich mich befinde, geringe ju machen. Ich weis schon, wie Gie find. Gie wollen einem ftete einen Muth einsprechen, und ba muß der schlimmfte Bufall nur eine Rleinigkeit fenn, die keine Folgen nach fich zieht.

Dhilippine. Sagen Sie mir nur, was Ihnen jus gestoßen ift. Ich schmore es Ihnen ju, daß ich Gie nicht aufrichten will, wenn Gie anders in ber ber Untroftlich. feit mehr angenehmes finden, als in der Beruhigung.

Aufrichtig ju reben, fo febe ich Ihnen mehr einen Ber-

bruß, als eine Rrantheit an.

Fr. Stephan. Das konnte ich wohl benken, daß Ih: nen Ihre Scharssünigket noch ein Dugend Zweisel wegen meiner Krankheit machen wurde. Jungfer Muhme, ich will Ihnen ein Wort im Vertrauen sagen. Sie waren

por etlichen Jahren viel artiger und bescheibener.

Philippine. Diese Lobrede auf mich schieft sich sehr wohl zu bem verdrießlichen Wesen, das heute in Ihrem Gesichte herrscht. Wir wollen es andern überlassen, die Grenzen von Ihrer Klugheit und meiner Unbescheidenheit auszumessen. Damit ich Sie aber in der Freyheit, ohne Sinwurf krank zu sehn, nicht langer store: so will ich mich Ihnen empfehlen, und Ihnen in so weit baldige Besserung wunschen, als Sie dieselbe für gut besinden.

Sr. Stephan. Warten Sie doch, Jungfer Muhme, Sie wissen ja noch nicht, was mir fehlt. Ich bin frank, recht sehr frank, und ben ganzen Vormittag mit gewaltigen Ues belkeiten beschweret gewesen. Bielleicht habe ich mich

beute fruh erfaltet.

Philippine. Beil Sie über Uebelfeiten flagen, und besorgen, sich erkaltet zu haben: so dachte ich, Sie legten sich eine Stunde zu Bette. Bielleicht konnen Sie sich burch die Barme helfen. So beschwerlich die Uebelfeiten sind; so leicht geben sie doch vorüber.

St. Stephan. Fangen Sie schon an mich zu troften? Ich habe es ja nicht wissen wollen, daß eine Uebelkeit nicht fo gefährlich ift, als ber rothe und weisse Friesel in

Den feche Wochen.

Philippine. 3d wiederhole meinen Rath: legen Sie

fich ju Bette. Bielleicht wird Ihnen bald beffer.

Fr. Stephan. Vielleicht wird Ihnen bald besser. Dieß klingt auch gar zu frostig, Jungfer Muhme. Wosher wissen Sie es benn, daß mir bald besser werden, und daß meine Maladie weniger, als nichts bedeuten wird? Ich habe schon etliche Tage ein starkes Wallen im Geblüte gemerk.

gemerkt. Sie wissen es, ich klage mich nicht so leicht. Dein, Jungfer Muhme, es muß mir viel fehlen, ehe ich sage, daß mir etwas fehlt. Mußte mich denn die stolze Frau Richardinn eben heute, und zwar Vormittage, mit ihrem Staatsbesuche qualen, und mich in ihrer neuen Univernen nothigen, über niem Vermögen zu reden?

philippine. Madam, dadurch werden Sie fich nicht cur riren, daß Sie fich über Ihre Frau Schwägerinn von neuem ärgern. Denken Sie nicht mehr daran. Giner guten Freunbinn kann man ja wohl eine kleine Schwachheit vergeben.

Fr. Stephan. Wenn Sie nur die Frau Richardinn hatten sehen sollen! Sie hattevon dem neumodischen Stoffe, der in dieser Messe erst zum Vorschein gekommen ist, eine Andrienne an, und hatte sich recht in sich selbst verliebt. Sie that wie ein Kind. Sie fragte mich wohl hundertmal, wie mir der Stoff gesiele. Die Närrinn! Ich glaube, sie denkt, sie ist besser, als ich, weil ich noch keine solche Andrienne habe. Nein, darüber werde ich nicht unruhig.

Philippine. Lassen Sie die Frau Nichardinn tragen, was sie will. Die Kleider bedecken doch ihre Fehler nicht. Ich will Ihnen indessen das neue Stuck von dem Junge linge lesen. Es enthält eine Obe an den Fruhling. Sie gefalt mir vortreslich; und ich hoffe, daß Ihnen die Tasse

Caffee recht aut Daben fchmeden foll.

Fr. Stephan. Ja, wenn ich so gesund ware, wie Sie! so mochte sich dieser Zeitvertreib wohl für mich schiefen. Aber, wie können Sie mich mit Ihrem trockenen Wochensblatte qualen, da Sie wissen, daß ich krank bin! Werweis, an welchem Fenster sich die Frau Richardinn ist in ihrem neuen Puße sehen läßt. Wie narrisch ist nicht eine Frau, die sich dem Staate ergeben hat!

Philippine. Wenn ich Ihnen das Blatt nicht lefen soll: fo werde ich wieder gehen; denn ich kann Ihnen doch

fonft nichts belfen.

gr. Stephan. Geben Sie doch, ich wehre es Ihnen ja nicht. Soren Sie nur, Jungfer Philippine, ich bente,

das Wochenblatt wurde Ihnen auch nicht so gefallen, wenn es nicht der Jungling hieße. Berfteben Sie mich?

Philippine. Sie wollen mir sagen, daßich den jungen Mannspersonen eben nicht gram ware. Wenn die Junge linge alle so artig und gesittet waren, als der Charakter dieses Junglings ist, den ich in den Handen habe: so konne ten wir ohne Fehler sehr vertraut mit Ihnen umgehen, und ohne Beleidigung der Ehrbarkeit mit einander scherzen und einander wohl gar kussen.

gr. Stephan. Wenn Sie aus Ihren Wochenblattern feine schonere Wahrheiten lernen, als daß das Scherzen und Kuffen eine erlaubte Sache ist: so ware es, deucht mich, kein Ungluck, wenn Sie Ihre Stunden mehr mit Nehen und Stücken, als mit Lesen zubrächten. Reden

Sie doch nicht fo fren.

Philippine. Ich rede, wie ich dente. Und wer nichts unerlaubtes dentt, der steht nie in der Gefahr, ju fren

zu reden.

fr. Stephan. Ich glaube, Sie wollen mich gar unterrichten. Reden Sie nicht so gar zuversichtlich, Jungfer Muhme. Oder, wenn Sie ja Ihre Weisheit austschütten mussen: so thun Sie es ben der Frau Nichardinn. Viellzicht ware ich heute nicht krank, wenn sie klüger ware. Ich mag nicht in ihrer Abwesenheit von ihr reden. Aber ihr Mann ist ja nicht so vornehm, daß sie ihren Pracht mit seinem Stande entschuldigen könnte. Und der meinige geht als ein Rechnungsführer doch allezeit über den ihrigen. Thun Sie mir nur den Gefallen, und reden Sie kein Wort mehr von dieser stolzen Frau.

Philippine. Menn habe ich denn von ihr geredet? Oder verbieten Sie mir nur deswegen, von der Frau Richardinn nicht zu reden, damit ich defto eher von ihr reden foll?

Fr. Stephan. Senn Sie fo gut, und verlaffen Sie mich. Ich weis nicht, was Sie sich für eine unverschante Urt zu widersprechen angewöhnen. Sie werden machen, daß sich alle Gesellschaften vor Ihnen verschließen. Merken Sie

Sie fich boch die Regel, bag niemand weniger flug ift, als der, ber fich einbildet, fluger, ale alle Undere, ju fenn.

Philippine. Weil Gie mich so liebreich geben heißen: so will ich Ihnen gleich eine Probe geben, daß ich ju leben und mich in Undere ju schicken weis. Leben Gie wohl, Madam.

Fr. Stephan. Nicht boch, Jungfer Muhme. Bleit ben Sie hier, und sagen Sie es meinem Manne, wenn er von dem Doctor zurucke kommt, daß ich mich zu Bette gelegt habe. Es wird mir gar zu schlimm. Ich merke neue Uebelkeiten :: Herzklopfen :: kurzen Athem :: Bangigkeit :: Geitenstechen :: Ach die bose Frau, mit ihrem verwunschten Besuche!

## Zweyter Auftritt.

Jungfer Philippine. herr Stephan.

Stephan. Wo ist meine arme frante Frau? Det

Doctor wird gleich jugegen fenn.

Philippine. Ihre arme franke Frau fagte, fie wollte fich zu Bette legen, und ich vermuthe, daß sie es gethan baben wird.

Stephan. Ich liebe Jungfer Muhme! ich weis nicht, warum mir so bange ben ben übeln Zufällen meiner Frau ist. Wenn mir nur nicht etwas ahndet. Ich ware der unglückfeligste Mann, wenn mir meine Frau sterben sollte. Ich habe sie unaussprechlich lieb; und ich habe sie doch lange nicht so lieb, als sie es verdienet. Wenn ich nur wüßte, ob sie etwan schon schlummerte: so wollte ich sie gern nicht storen.

Philippine. herr Vetter, was machen Sie sich für fürchterliche Vorstellungen? Man stirbt nicht gleich von einer Uebelkeit. Und wenn ich nicht sehr irre: so ist Ihre Frau Liebste dem Tode nicht so gar nahe. Ich habe lange mit ihr geredet. Sie nimmt noch gar zu viel Antheil an den Begebenheiten der Lebendigen, als daß ich ihren bals

digen Abschied von ber Welt besorgen sollte.

Stephan.

Stephan. So bachten Sie nicht, daß meine Frau sterben sollte? D ware es doch dießmal wahr! Aber die dietern Uebelkeiten zu das Herzklopfen zu Der Doctor horte alle diese Zufalle sehr aufmerkam an. Er gerieht in ein tiefes Nachstinnen, und wußte nicht, was er dieser Krankheit für einen Namen geben sollte.

Philippine. Den Namen zu der Krankfeit Ihrer Frau Liebste weis ich auch nicht. Allein vielleicht errathe ich bald die Ursache. Und weil mir diese nicht gefahrlich scheine: so vermuthe ich auch keine gefährliche

Wirfung.

Stephan. Ich hore es schon. Sie reden etwas verdeckt, weil Sie noch nicht verheirathet sind. Und dars an thun Sie wohl. Vielleicht wollen Sie sagen, daß meine Frau guter Hoffnung ist.

Philippine. Daran habe ich nicht gebacht.

Stephan. Je nun, wenn es nur fo mare! Der Apfel fallt nicht nicht weit vom Stamme; und Kinder von meiner Frau muffen taufend gute Eigenschaften bekommen.

Philippine. Sie muffen. Das weis ich eben nicht. Stephan. Und Sie konnen noch zweifeln, Jungfer Muhme? ist nicht meine Frau die schönste in der ganzen Stadt?

Philippine. Weil diese Frage die ganze Stadt angeht: so mag sie auch die ganze Stadt ausmachen. Ich will feinen Ausspruch thun.

Stephan. Ift nicht meine Frau die artigste, die liebe reichste, die klugste, die wirthschaftlichste, die galanteste, die frommste Frau von der ganzen Welt? Und mußte ber nicht mein Feind senn, der mir widersprechen wollte?

Philippine. Berr Better, bas beißt feine Frau auf Untoften bes gangen weiblichen Gefchlechts loben.

Stephan. Ich rede als ein vernünftiger Mann, der seine Frau kennt, und jeden Tag neue Vorzüge an ihr entdeckt. Denken Sie etwan, daß ich so wenig Einsicht Luftspiele.

babe, baf ich die Tugenden und Fehler an einer Perfor

nicht mahrnehmen fann?

Philippine D nem, das denke ich nicht. Sie has ben eine fehr gute Einsicht Herr Better, aber Sie has ben auch eine große Liebe für Ihre Frau, und die Liebe verblendet unsere Einsicht zuweilen.

Stephan. Was foll benn diese gelehrte Unmerkung ber beuten? Bin ich benn etwa ein Mann, der an ber Gine

bildung frant liegt?

Philippine. Herr Vetter, ich sehe, daß Sie bose wers ben, wenn man aufrichtig mit Ihnen spricht. Wir wol len unser Gesprach abbrechen. Sie sollen Recht haben.

Stephan. Ja, ich will nicht allein Recht haben, sondern ich will Ihnen auch zeigen, daß Sie Unrecht has ben. Sagen Sie mir doch, was Sie an meiner lieben Frau auszusehen haben? Ich will es durchaus wissen, was sie für Fehler hat; denn ich weis, daß sie keine hat.

Philippine. Wenn Sie schon überzeugt find, daß sie teine hat: so bin ich jum voraus widerlegt. Und also

erforderte die Klugheit, daß ich schweige.

Stephan. Rein, Sie sollen nicht schweigen. Sie sollen reden, damit ich Sie widerlegen, und die Ehre meiner Frau retten kann.

Philippine. Raube ich beswegen Ihrer Frau Liebste bie Spre, weil ich sie nicht mit den Augen ansehe, mit welchen Sie sie betrachten?

Stephan. Aurz und gut! Ich will es wissen, was meine Frau für Gebrechen hat. Und Sie muffen mir fie

fagen.

Philippine. Weil ich muß: so sage ich Ihnen auferichtig, was ich von der Gemutheart Ihrer Frau Liebste bente. Ich halte sie für etwas eitel, ftolz und gebietrisch. Außerdem hat sie ein ganz gutes Herz.

Stephan. Gind Sie denn gang und gar unverschamt geworden? Wenn meine Frau das ware, wofur Sie dies

felbe

felbe ausgeben: fo mare ich ja ein Marr. Denn ich liebte fle, weil fie nicht liebenswurdig mare.

Philippine. Ach nein, Herr Better. Man fiebt an einer Frau nicht allein die Tugenden. Man liebt auch ihre Munterkeit, ihr schmeichelndes und liebkosendes Wessen, ihre einnehmende Miene, ihre gute Bildung, ihre Art, womit sie einem die Zartlichkeiten kostbar zu machen weis.

Stephan. Jungfer Philippine, nehmen Sie mir meine Hike nicht übel. Sie sind nicht klug. Und warum denn? weil Sie sich für klüger halten, als mich und meinne Frau. Sehen Sie, ich mache keine lange Beweise, aber bundige. Beweisen Sie es doch, daß meine Frau eitel, stolz und bergleichen mehr ift.

Philippine. Den Beweis, daß Ihre Frau Liebste fo ift, wie ich gesagt habe, kann ich Ihnen nicht vormalen. Sie muffen ihn in ihren handlungen suchen.

Stephan. Jungfer Philippine, ich nehme Lehren an. Aber wer meine Frau ohne Grund und Urfache verkleinert, ben halte ich fur : ::

Philippine. Fur was? ich hoffe nicht, daß Sie schimpfen wollen? Sie haben mir ja befohlen, Ihnen bie Fehler Ihrer Frau Liebste zu entbecken.

## Dritter Auftritt.

## Die Borigen. Jungfer henriette.

Zenriette. Herr Bruder, Sie sollen den Augenblick ju Ihrer Frau Liebste kommen. Sie bekommt einen Zufall über den andern.

Stephan. Uch ich unglucklicher Mann! Ja, ja, meis ne Frau wird wohl sterben. Die Prophezeihung bes Herrn Wahrmunds wird wahl eintreffen. Ich armer Mann! Mann! Das ift schon recht für die Feinde meiner Fran. Henriette, warten Sie doch, bis Herr Wahrmund kommt. Ich habe ihn hicher bestellt.

## Bierter Auftritt.

Jungfer Philippine. Jungfer henriette.

Zenriette. Ich weis nicht, was meiner Stiefschwesser sehlt. Sie liegt auf dem Bette, und redt schon von den Sachen, die sie mir vermachen will. Sie hat sehr schones Geschmeide; aber mir zu Gefallen mag sie noch lange leben. Es muß ihr wohl sehr schlimm senn.

Philippine. Bielleicht batte fie manche Krankheit nicht, wenn ihr gutiger Mann weniger auf ihre Zufalle.

Uchtung gabe.

Zenriette. Ich vertheidige meine Schwester nicht, und beschuldige sie auch nicht. Aber ein gütiger Mann ist inmeinen Augen etwas vortrestliches. Sollte ich einmalheirathen: so heirathe ich, damit ich geliebt, recht sehr geliebt werde. Ich werde zwar nicht krank werden, um den Mann gefällig zu machen; aber ich will ihm das Leben sonst schon sauer machen.

Philippine. Wenn ich Sie anders recht verstehe: so wird es Ihrem Manne nicht wohl gehen, wenn er nicht taglich Ihr Wohlthater, Ihr Anbeter, und Ihr Stlav ift.

Zenriette. Wenn Sie sich nur die traurige Ernsthaftigkeit abgewöhnten, von allen unsern Handlungen und Absichten auf das strengste zu urtheilen. Das heißt barbarrisch mit sich und andern verfahren. Ich mag ja nicht so schwermuthig senn, wie Sie.

Philippine. Ich bin nichts weniger, als schwermüthig. Ich suche das Vergnügen an allen Orten auf, und wünsche es der ganzen Welt. Aber ich bin zugleich überzeugt, daß man nicht munter und ruhig senn kann, wenn man nicht zuvor ernsthaft und bedachtsam gewesen ift.

Zen/

Zenriette. Lassen Sie mir doch meinen Leichtsun, meine Frenheit, uach meinem Einfalle zu handeln. Ich besinde mich ben meiner Unbedachtsamkeit eben so wohl, als Sie sich ben Ihrer großen Ueberlegung besinden. Les ben Sie wohl. Ich muß diesen Vormittag noch meinen Tas lander vollends hinaus lesen. Sehen Sie wohl? so weit bin ich schon seit gestern gekommen. Nachmittage will ich an meinen Charles nach Paris schreiben.

Philippine. Bleiben Sie hier und lesen Sie. Sie sollen ja auf herr Wahrmunden warten. Ich will ohne dieß die Frau Muhme einen Augenblick in ihrem Elende besuchen; sonst mochte sie sich der Gelegenheit bedienen, und ohne Fieber allerhand zu meinem Lobe phantastren.

## Fünfter Auftritt.

Jungfer henriette. herr Wahrmund.

Wahrmund. Vergeben Sie mir, Mamsell. Ich suche herr Stephan. Er hat zu mir geschieft und mir sugen lassen, daß ich ohne Zeitverlust zu ihm kommen soll. In der That hat er mir keinen Gesalen gethan. Ich saß gleich in den tiefsten Betrachtungen. Ich soll unserm Grassen, Sie kennen ihn schon, die Nativität stellen. Diese habe ich ihm übermorgen versprochen; und gleichwohl mangeln mir noch zehn ganzer Jahre an seinem Leben; denn ich bin erst die in sein vierzigstes Jahr; und sunfzig Jahre wird er alt. Und es scheint nach den Aspecten, daß ihm in diesen zehn Jahren noch viel begegnen wird. Doch von verborgenen Sachen rede ich nicht gern. Wo ist Ihr herr Bruder?

Benriette. Ich will ihn gleich herben rufen. Aber, Herr Mahrmund, sagen Sie mir doch, was Sie so ger schwind ben ihm sollen? Es ist keine Neugierigkeit. Ich mochte es nur gern wissen.

Wahrmund. Das weis ich eben nicht, was ich ben ihm soll. Und wenn ichs auch muthmassen konnte: so wur:

Diagram Good

be iche Ihnen doch nicht fagen. Die Verschwiegenheit ist bie Seele meiner Profesion. Fragen Sie mich nicht, Mamsell.

Zenriette. Mich beucht, es kömmt Ihnen weit faw rer an, eine Sache zu verschweigen, als zehen auszur schwaßen. Punktiren Sie nur einige Augenblicke. Ich will indessen meinen Herrn Bruder rufen, und Ihnen zum voraus sagen, daß seine Frau seit heute früh krank ist; daß sie Ohnmachten hat. Doch hier kömmt ja der Herr Better. Ich werde ben dieser geheimen Audienz wohl niche nothig senn.

## Sechster Auftritt.

## herr Wahrmund. herr Stephan.

Stephan. Ach lieber Herr Wahrmund, sind Sie ba? Ich armer Mann bedarf Ihrer Freundschaft, Ihres Tro-

Wahrmund. Sagen Sie mir nichts. Ich weis ab les, was Sie sagen wollen. Sehen Sie wohl, daß ich hier in der Hand erliche Punkte mit Blenstifte gemacht har be. Ist nicht Ihre Frau Liebste frank? Bekommt sie nicht eine Ohnmacht über die andre? Und wollen Sie wicht von mir wissen, ob diese Krankheit gefährlich ist? Habe ichs nicht errathen?

Stephan. Iste möglich! Wer giebt Ihnen boch alle Dinge ein? herr Wahrmund, ich beschwöre Sie ben uns ferer Vertraulichkeit, entdecken Sie mir auf Ihr Bewiß sen, wie es mit meiner armen Frau werden wirt. Der Doctor spricht, es konnte ber Friesel auf dem Wege sen.

Wahrmund. Possen!

Stephan. Das bente ich auch. Ich glaube viele mehr, daß fie mich bald zu einem glucklichen Bater mas chen will.

Wahrs'

Dahrmund. Schlecht getroffen! Es ist eben so wenig baran ju gedenken.

Stephan. Und warum nicht? Ich wünschte es von

Sperjen.

Wahrmund. Das kann wohl sein. Aber, was kann ich dafür, daß es anders ist. Ich habe Ihrer Frau Liebste wor etlichen Wochen einmal in die Hand gesehen. Es ster bet kein Wort in ihrer Hand, weder von dem, noch von jenem. Aber es stehen ganz andere Dinge darinne.

Stephan. Und was denn für Dinge? Rur nicht bet Tod, fonft alles! Ich elender Mann! Ich befinne mich

wohl, was Sie ehemals zu mir gesagt haben.

Wahrmund, Dringen Sie nicht in mich. Sie moch! ten mehr erfahren, als Ihnen lieb ift. Go viel fage ich Ihnen, Ihr Doctor weis nichts. Wenn er wilfte, mas eine Lebenslinie ware: fo wurde er bem Pulfe nicht trauen. Die Lebenslinie in der Hand Ihrer Frau Liebste ist zwene mat durchschnitten, und mit zwen großen rothen Punkten verleßet. Dehr mag ich nicht fagen. Gine Rrantheie hat fie vor zwen Jahren ausgestanden; das ift der erfte Schnitt. Gine fteht ihr ift bevor; das ift ber andre Schnitt. Diesen muß ich noch einmal ansehen, und die viralem mit Der naturali und menfali genau vergleichen. Ihre Frau Liebste hat auf dem Ragel Iovis einen garftigen schwarzen Punte; baber tommit die Engbruftigfeit, Das Bergelopfen. Mehr will ich Ihnen nichts fagen. Ja ich wollte, bag ich noch gar nichts gefagt bate. Benug, es fieht gefahrlich aus, unbers

boren, ob meine liebe Frau Ihren Besuch annehmen will

Giebender Auftritt.

Jungfer Philippine. herr Wahrmund.

Philippine. Sagen Sie miranir, ob das Ihr Ernft ift, was Sie den herrn Stephairistigesagt haben? Ich will

will es Ihnen gestehen. Ich habe fie behorcht; aber ich tann mir nicht einbilden; daß es so gefährlich mit der Frank Stephan aussieht, als Sie es machen.

Wahrmund. Mamfell, ich muß es wissen, wie es aussieht; sonst wurde ich nicht so breift senn, und es vore

ber fagen.

Philippine. Aber bie Frage ift, ob Sie es gewiß mife

fen fonnen; ob Gie fich nicht betrugen tonnen.

Wahrmund. Ich kann mich deswegen nicht betrugen, weil ich nichts mehr fage, als was nich die Linien und

Merkmale in den Sanden und im Gesichte lehren.

Philippine. Mein herr, dieß kann unmöglich fenn; sonft mußten Sie die Linien in Ihren eigenen handen leht ven, daß Sie vielleicht noch heute jum Gesporte mit Ihrer Kunst werden können. Denn wenn ich mich nicht sehr irre, so soll die Krankheit der Frau Stephan bald, und wohl noch heute vorüber gehen.

Wahrmund. Wenn bieß geschicht, so will ich mich

por Ihren Mugen jur Strafe trepaniren laffen

Philippine. Nehmen Sie fich in Acht, Berr Bahremund. Denn wenn die Frau Stephan beffer wird: fo has be ich morgen die Shre, in Gesellschaft eines Doctors und Balbiers auf Ihrer Stube zu erscheinen, und einer merk

wurdigen Operation benjumobnen.

Wahrmund. Meine gute Mamsell, Sie werden eine Wissenschaft, die so alt ist, als die Chiromantie, wohl nicht durch Ihren Wis um Spre und Ansehen bringen. Grafen und Fürsten haben sie in Ehren gehalten, und ich kann mich leicht zufrieden geben, daß Sie sie sie versachten.

Philippine. Sie werden nicht viel mit dieser Schuse rede ausrichten. Grafinnen und gurftimen haben sich von ben Zigeunern mahrlagen lassen; besmegen bleiben diese

Leute immer Betruger.

Wahrmund. Bas mengen Sie Diefes Gefindel ins Spiel? Solche Leute wiffen viel von unfrer Aunft. Es gebos

Digitized by Goo

geboren gelehrte, geschickte und gang befondere Ropfe ju

Den diromantischen Wiffenschaften.

Dhilippine. Die fein find Gie! Gie fonnen einen gang unvermertt fagen, daß Gie ftudirt haben, und einen großen Beift befigen. Aber wenn Gie mirs nicht gefage batten: fo wurde ich über lang oder turg, und vielleicht ben dem Trepaniren felbst darauf gefallen fenn. Doch mo-Ber miffen Gie benn, bag bie Beichen in ben Sanben und auf ber Stirne eben bas Schieffal ber armen Sterblichen abschildern follen, über welches die Borficht außerdem mit Rleiß einen febr bicken Borbang gezogen zu haben Scheint?

Wahrmund, Stellen Sie tein Kindereramen mit mir and Bas ift begreiflicher, als daß die Lebenslinie auf Das Leben, die Chrenlinie auf die Ehre, und ber Gurtel ber Benus auf Die Liebe geht? Cben besmegen, weil fie fo freifen, bedeuten fle diefes, und nichts anders. Und eben Desmegen beißen fie fo, wie fie heißen, weil fie bas beden: ven ; was fie bebenten. Ronnen Gie fich aus Diefem Schluffe herausfinden, meine vielwiffende Jungfer?

Philippine. Richt gar wohl. Aber wie, wenn bie Linien und Striche in unfern Sanden nichts weiter vorftell ten, ale was die Rigen und Lucken an ben Baumen vots ftellen ?

Dahrmund. Mamfell, es bisputirt fich nicht gut mit Ihnen, benn Gie mengen eins in bas andere. Genug, Die Datur madit nichts vergebens. Und ber Strich in ber Lebenslinie ber Frau Stephan bedeutet eine tobliche Rrantheit. Das ift genug gefagt.

Philippine. Weil Ihre Natur nichts umsonst macht; fo werden Die Dlater, Die Leberflecken, und andre folche Er: Scheinungen an dem menschlichen Korper wohl auch ihre Bedeutungen baben?

200 Wahrmund. Gie mogen bedeuten, was fie wollen. Es wird Gie nicht viel angeben. Pinie

Dhi=

11 Philippine. Mein Berr, nehmen Gie mire nicht übek: Diefes Compliment haben Sie nicht erfunden. Es hat mire por vielen Jahren schon ein Zigenner gemacht. Doch im Ernfte von der Sache ju reden. Ich febe, daß die Wahr beit auf Ihrer Seite ift, und ich will der Wahrheit zu Gbren nachgeben, und es der Chiromantie, Metoposcopie, Physicanomie, Uftrologie und Punktierfunft, fury, allen Ihren Runften und Wiffenschaften abbitten, daß ich fe für feine Dollmetscher unsers Schickfals gehalten habe. 3ch will Ihre Kunfte felber lernen. Und wenn ich bei rathe; fo will ich teinen andern Daun mablen, als einen Chiromantiften, ein Rativitatefteller. Und alsdann wok ten wir ben jedem Ruffe, ben jeder Laffe Caffee, im Was chen und Schlafen, im Leben und Sterben einander mahrsagen. D wie hubsch wird bas fenn! Ist aber be fchwore ich Sie ben Ihrer Aunft, fagen Sie mir, wie es mit der Frau Stephan werben wird. Wird fie lange Description of the second of the second of the second of liegen ?

Dahrmund. Ich wollte munfchen, daß ich: Ihnen

feinen so naben Todesfall ankundigen durfte.

Philippine. Was sagen Sie mir? Die arme Frau! Mft denn ihr Tod so gar nabe? Wo werden wir benn die

Sachen jur Trager in ber Gil herbekommen?

Wahrmund. Ich habe ihr ihr noch nicht in die hand gesehen. Ich habe aber punktirt : Mehr mag ich nicht fagen.

Philippine. Herr Stephan ruft Sie,

## Achter Auftritt.

Jungfer Philippine. Herr Richard.

Richard. Ihr Diener, Jungfer Muhme. Ich habe gehort, daß sich meine Frau Schwägerinn nicht wohl befindet. Ich will sie besuchen, und ihr mit Ranh und Troft benftehen. Ich habe auch mein hanselieir schon zu mir gesteckt.

Dhi= Philippine. Ich will mich gleich erkundigen, ob die Frau Stephan so viel Krafte hat, Ihren Besuch anzur nehmen.

Richard. Warum wird sie ihn nicht annehmen? Mich seben die Kranken sehr gern. Ich bin ein munterer und scherzhafter Mann. Ich habe Erfahrung. Ich rede gern. Mein Arcanum, mein Elirir hat Wundercuren ges than. Es wurde schon lange von mir heißen, mortuus at, wenn ich dieses medicamentum nicht hatte.

Philippine. Ich bente, Herr Stephan hat schon zwen ober dren Doctores angenommen. Also wird ihr medicamentum au hier kommt die Frau Stephan selbst. Ach wie ohnmachtig! Ich muß gehen, und ihren Habertrank besorgen.

#### Neunter Auftritt.

Richard. Frau Stephan, geführt von ihrem Manne. (Sie fällt in einen Lehnstuhl.)

Richard. Meine theuerste Frau Schwägerinn, wie elend sehn Sie aus! Ich bedaure Sie von Herzen. Was haben Sie denn für ein malum?

Sr. Stephan. Ach lieber Herr Schwager, wie gern sagte ichs Ihnen, wenn ich : : Athem hatte. Es will mich ersticken, :: Es will mir das Herz abdrücken : : Es will mir das Herz abdrücken : : Ich arme Frau! Der Doctor hat mir befohlen, mich aus einem Zimmer in das andere zu bewegen; aber wenn er mir erst Kräfte eingegeben hatte. : : Wie elend und verz gänglich ist das menschliche Leben! : Ich denke, es wird nicht lauge mit mir währen. : : Auch das! Ich bin alles zustieden.

Stephan. Liebe Berzensfrau, rebe boch nicht vom Tode. Ich sterbe sonft eber, ale Du. Vor Deinen Mus gen fterbe ich.

Kis

Richard. Mur bebergt, Frau Schwagerin! Der Mensch kann viel ausstehen. Folgen Sie mir und nebs men Sie einen Loffel voll von meinem Elirir ein. (Er zieht es aus der Tafche) hier haben Sie alle Upotheken in ein Blaechen benfammen.

Rr. Stephan. Mein lieber Mann, es wird mir ims mer fclimmer. : : 3ch fuble mich. : : Wollten Gie nicht eine Gerichtsperson ruffen laffen? Ich wollte Ihnen Die Gerade vermachen, und mich von dem Zeitlichen abzies ben. : : : Uch! Was macht benn Ihre Frau Liebste? Berr Schwager. Warum besucht fie mich benn nicht?

Richard. Sie hat zu ihrem Unglude einen vornehe men Befuch ben fich. Gie wird aber auf den Abend die

Ehre haben, Ihnen ihre Bifite in geben.

Rr. Stephan. Ja, wenn ich ba noch lebe, fo foll mirs lieb fenn. Sie war heute vor Tifde ben mir, und nothige te mich, viel ju fprechen. Bielleicht habe ich mit bamit Schaden gethan. Gie mar recht aufgeraumt. Gie hatte fich recht fchon, febr fchon gepußt. : : 21ber es ift alles Gitelfeit. Gin Rieber, ein Steckfluß, fo find wir dahin, und unfre Rleiber bleiben dabinten. : :: 3ch bin ju allem bereit. : : : Das Reden wird mir febr fauer. : : 3ch tann fein Wort mehr aufbringen. Wer ift benn ber vor: nehme Besuch, ben Ihre Frau Liebste ben fich bat? ::: Wenn fie mich gleich baju gebeten batte, ich batte boch nicht tommen tonnen. : : 21ch lieber Mann', fuhlen Gie boch meine Bande an. Es wird mir fo falt. Die Bes banken vergeben mir gang (beftig.) Warum fublen Gie mich benn nicht an? Lebe ich Ihnen schon zu lange? Sie baben mich ja noch kein Jahr, und find meiner schon fatt? Ich ungluckliche Frau!

Stephan. Ich meine Frau, gurne nicht. Ich weis vor Jammer nicht, wo ich bin. Ich vergebe. Ich will wieber jum Doctor laufen. Ich will ihn auf ben Knien bitten, bag er mir einen Lebensbalfam fur Dich jurechte

macht. Ich laffe Dich nicht fterben.

Ris

Richard. Wie blaß werden Sie, Fran Schwägerinn! 3ch will einen Loffel holen. Gie muffen von meiner Unis versalmedicin einnehmen.

#### Zehnter Auftritt.

Stephan. Frau Stephan.

Rr. Stephan. Armer Mann, haben Sie mich benn auch noch lieb? Wie viel wird Gie meine Rrantheit wie: ber koften! Dichts macht mir meinen Tod schwer, als daß ich Sie verlaffen muß. Sonft ift mir alles auf der Belt gleichgultig; Ehre, Staat und Reichthum. Uch wie gart lich war unfere turze Che! Sabe ich Sie wohl in ben neun Monaten mit einem Worte, mit einer Miene beleidiget ? : : : (beftig.) Sie sagen nichts? Sind Sie benn ein Stein? Ist Ihnen die jarelichste Frau gleichgultig? Denken Sie schon an meine Rachfolgerinn? D welcher kalter Todes: schauer! Ich sterbe! Ich sterbe!

Stephan. (Er umfaßt fie.) Mein, ich laffe Dein Leben nicht aus meinen Sanden. Selft doch! Deine englische Frau will mir fterben. Ich laffe es nicht gu. Gie muß

leben bleiben.

#### Gilfter Auftritt.

Die Borigen. Richard, mit einer Taffe in der Hand.

Richard. Dur frifd hinunter getrunken, Frau Schwagerinn. Es schmedt wie ein Sirup so fuße. Es hilft

für alles.

gr. Stephan. Ich glaube nicht, bag iche binunter bringen tann. Der Doctor hat mir fcon etwas verfchrie: ben, das gleich aus der Apotheke fommen wird. Dein Schat, was sagten die Doctores, das mir fehlte? Richard. Sie mogen gesagt haben, was sie wollen.

Dehmen Gie das Elirir auf meine Berantwortung ein.

Fuge

Fuge medicos, habe ich noch aus ber Schule behalten. Kein Doctor, ber beste Doctor. Folgen Sie mir, Fraus Schwägerinn, oder ich werde bose. Ich sollte Ihr Mann senn, ich wollte Ihnen die Armen schon hinterbringen. Denken Sie denn, daß ich nichts verstehe?

Fr. Stephan. Sind Sie nicht ein barbarischer Mann? Ein Scharfrichter, ber mit bem Schwerdte hinter einem steht, hat mehr Mitleiden, als Sie. Wenn ich nun des Todes von Ihrer Arznen bin; was helfen mir dem alle. Ihre Versicherungen? D wie warm wird mir um das Berg!

Stephan. Liebster Schaf, nimm boch immer ein. Thue mirs zu gefallen. Ich wollte bir zur Liebe eine gan-

se Ranne voll Arznen hinter trinfen.

Richard. Laffen Sie mich die Taffe nicht fo lange hab ten. Es wird Ihnen gleich beffer barauf werben.

gr. Stephan. Es ift mir fcon beffer. 3ch mag nicht

einnehmen.

Richard. Ihre Verstellung bilft nichts. Sie muß fen einnehmen, damit das Uebel nicht wieder kommt.

Br. Stephan. Gie bringen mich unter die Erde.

Richard. Ich will mich lebendig mit Ihnen begraben laffen, wenn Sie daran fterben.

Rr. Stephan. Dadurch werbe ich nicht wieder lebene

big werben.

Stephan. Qualen Sie boch meine arme franke Frau nicht. Geht es benn nicht an, daß iche für sie einnehmen kann? Vielleicht wirkt die Arznen durch eine Sympathie in meine Frau. Mann und Weib sind ja so ein Leib. Nein, mit Ekel muß sie es nicht nehmen.

Richard. Herr Schwager, Ihr Wort in Ehren. Sie reben, als wenn Sie Aquavit getrunken hatten. Ihre Frau soll einnehmen. Es ist meine Pflicht, für ihre Ges sundheit zu sorgen, und jedem Nachsten mit Rath und That benzustehen.

St.

Rr. Stephan. D! ift muß mire bas herz abgebrudt:

Baben.

Richard. Mur eingenommen; so wird das Herz wiss der anwachsen. Ich lasse mein arcanum nicht verachten. Alles ist zu erwas gut. Ich will Ihnen alles in der Weltzu gefallen thun, wenn Sie mir folgen.

gr. Stephan. Go geben Gie nur ber. (Gie trinkt mit

gitternder Hand.) Das schmeckt ja bittrer als der Tod.

Stephan. Wohl befomme Dirs!

Richard. Maden Sie doch ein Gesichte, wie der Rhie noceros. Fühlen Sie nicht, wie es auf der Brust brennt? Mun muffen Sie reden, recht schrenen, damit es nicht auf der Brust sigen bleibt; sonst zundet es Lunge und Les ber an.

gr. Stephan. Sind Sie nicht ein gottloser Mann? Was geben Sie mir denn für einen höllischen Schwefel?

Stephan. herr Schwager Sie sterben auf dem Scha-

votte, wenn Sie meine Frau in das Grab bringen.

Richard. Ach! bas muß ich verfteben. Mur geredt,

Frau Schwägerinn, fonft bin ich fur nichts gut.

gr. Stephan. Boshafter Mann, ich kann ja eben nicht reden. (hurtig.) Ich habe ja keinen Uthem. Wo foll ich ihn denn hernehmen? Mit Ihrer verwünschen Urznen! Ich wollte, daß Sie an meiner Statt krank wurden.

Richard. Immer geredt! Sie haben noch guten

Uthem.

Fr. Stephan. Was? Ich hatte keinen kurzen Athem? (Hastig.) Wie? Sie widersprechen noch einer kranken Frau? Sind Sie nicht ein unverschamter und unhöstlicher Mann! Sie und Ihre Frau bringen mich noch um das Leben. Mein Mann wird über Sie schrepen, wenn ich lange im Grabe liege.

Richard. Sie horen so bald wieder auf. Sie muffen in einem Stude fortreden. Fangen Sie einen Zank mit Ihrem Manne an. Sehn Sie nur, wie er ba fteht, als

ob er mich mit Gifte vergeben wollte, bloß weil ich fo bienstfertig bin.

Stephan. herr Schwager, ich gittere.

gr. Stephan Von Ihrem Zittern werde ich nicht gefund. Sie wissen es noch nicht, was Sie an Ihrer Frau verlieren; aber Sie werdens nach meinem Tode schon fuhlen.

Richard. Genug, Frau Schwägerinn. Nun muß fen Sie eine wenig ruben; sonst geht die Entzundung ins

Blut.

Sr. Stephan. Sind Sie denn unsinnig? Da Sie

mich aufgebracht haben: so soll ich schweigen?

Richard. Das bitte ich Sie, erzurnen Sie sich nicht, sonst können Sie des Todes ben meiner Arznen senn. Luftig, zufrieden, munter! so schlägt mein Medicament an. Nunmehr mussen Sie sich eine halbe Stunde zu Bette lezgen, und sich recht warm zudecken, damit Sie in einen gelinden Schweiß fallen.

## 3wolfter Auftritt.

#### Die Borigen. Jungfer henriette.

Zenriette. Herr Wahrmund mochte gern wissen, ob Sie noch was zu befehlen hatten. Er will gehen.

Stephan. Der ehrliche Mann! den habe ich in der

Ungft gar vergeffen.

gr. Stephan. Mein Schaß, führen Sie mich wieder in mein Schlassimmer. Ich kann nicht langer aufdauern. Herr Wahrmund mag es auf sein Gewissen sagen, wie mir die Urznen bekommen wird.

Richard. Sie wird Ihnen sehr gut bekommen. In einer halben Stunde besuche ich Sie wieder; dann tone nen Sie noch eine Dofin zu sich nehmen.

(Frau Stephan geht mit ihrem Manne ab, und Richard will auch geben; Benriette aber winkt.ihm.)

Drey

# Drengette. Richard.

Richard. Was ist ju Ihren Diensten? Wollen Sie etwa auch von meinem Elieire einnehmen?

Zenriette. Nein, so lustern bin ich nicht. Ich wollte Sie etwas fragen. Die Undrienne hat mir so wohl gefallten, die Ihre Frau Liebste heute an hatte. Wo hat Sie denn den schonen Stoff gekauft?

Richard. Es hat nich ein Kaufmann, dem ich zu einer wichtigen Wechselschuld geholfen, vorgestern mit einem ganzen Stücke beschenkt. Davon habe ich meiner Frau zu einer Andrienne abschneiden lassen. Das übrige will ich Ihnen für einen guten Preis lassen. Es langt gleich noch zu einer Andrienne,

Zenriette. Wenn es nur gleich gemacht mare! Ich wollte Ihnen dafür geben, was Sie verlangten. Ich soll morgen mit einem jungen herrn zu Gevatter stehen, und da brauchte ich diesen Staat.

Richard. Sind Sie nicht wunderlich! Ich verdiene gern einen Thaler Geld, und ich bin Ihnen auch ohner dieß gut. Wiffen Sie was? Sie sind ja mit meiner Frau von einer Größe. Ich gehe gleich nach Hause und schicke Ihnen die Andrienne meiner Frau, ohne daß sie ein Wort davon weis, und lasse ihr den Augenblick die and dre fertig machen.

Zenriette. Das wollten Sie thun? Sie sind ja die Gefälligkeit selbst. Ich will Ihnen das Macherlohn doppelt bezahlen. Und weil der Stoff noch nicht in den Laden ju haben ist; so gebe ich Ihnen für jede Elle seche Groschen mehr, als der übrige gilt.

Richard. Das bin ich zufrieden. Ich diene meinen Freunden in Leid und Freud allemal gern. Sorgen Sie indessen, daß Ihre Frau Schwester in einen gelin-Lustspiele. den Schweiß kommt, damit ich mit meiner Arznen Shere einlege. Ich bin in einer halben Stunde wieder ben Ihnen.

Zenriette. Aber die Andrienne : : 3ch will Ihnen gleich ein paar Louisdor darauf geben. Sie sind liebreis

der, als ein Bater.

Richard. Es hat nichts zu sagen. Die Andrienne ift so gut als Ihre.

### Bierzehnter Auftritt.

### Jungfer henriette. Jungfer Philippine:

Benriette. Freuen Sie fich, Jungfer Muhme, more gen werbe ich rechten Staat machen, wenn ich Gevatzter flebe. Herr Richard ist so gutig gewesen und hat mir versprochen, die neue Andrienne seiner Frau Liebste mir für Gelb und gute Worte zu lassen. Es hat ihn ein Kausmann mit einem gamen Stude beschentt. Er will seiner Frau von den Reste gleich eine andre machen lassen.

Philippine. Das ift alles fehr gut. Aber wenn es nach bem Ausspruche des Herrn Bahrmunds geht: so friesgen wir heute noch eine Trauer. Und wie wird es alebann morgen mit Ihrem neuen Stagte werden?

Zerriette. Wenn ich Herr Mahrminden alles glaus-

Philippine. Wenn Ihre Frau Schwester noch nicht frank gewesen ift: so scheint sie es doch nunmehr zu senn, da sie die Arznen des Herrn Richards eingenommen hat. Sie bekommt hitze, und sie fangt schon ziemlich an zu phantasiren.

Benriette. Das gefiele mir? Sie tounte mir einen Strich durch meine Gevatterschaft machen.

Funf-

## Kunfzehnter Auftritt. Die Borigen. herr Wahrmund.

Wahrmund. Wie fteht es mit der Frau Stephan? Micht mabr, es ift feit ber furgen Beit, ba ich nach Saufe gerufen mard, schon schlimmer mir ihr geworden? Das find Die Früchte von des herrn Richards Urznen.

Dhilippine. Ja mohl. Gie fangt fcon an ju phans tafiren, und fie bekam, ebe ich bieber gieng, einen fo ftar: fen Parornfmum, daß vier farte Manner fie taum auf bem Bette erhalten fonnten.

Wahrmund. Das habe ich gebacht, und voraus ges feben. Munmehr werden Gie bald glauben, daß ich et-

mas weis. Ich muß boch ju ihr gehen.

Zenriette, Berr Wahrmund, Gie haben mir schon lange verfprochen, baf Sie mir einmal in die Sand feben wollten. Geben Gie boch, wie es um mein funftig Gluck fteht, ob ich noch in einen fremben Stand beiratben mers be ober nicht?

Wahrmund. Wie verstehen Sie baß?

Zenriette. Go? Wenn mein Charles wieder von Reis fen tommt, (er ift ift in Paris,) und mir fein Bort balt, und ich die reiche Erbschaft von zwanzig taufend Thalern thue, fann ich alebann feine gnadige Frau werden? mas chen Gie nur. Sier ift meine Sand. Gie ift fonft viel meißer; aber ich habe ibt feine Briefe burchgefucht, und ben Staub noch nicht wieder abgewaschen.

Wahrmund. (Er fieht ihr in die Hand.) D Ihre hand

ift ja fo weiß, wie ein Albafter.

Philippine. Wiffen Sie dieses aus der Chiromantie, ober fagen es Ihnen die blogen Mugen? Aber bat Jungs

fer Benriette eine gludliche Sand?

Wahrmund. Gine vortrefliche Sand. Gebn Gie nur die fchonen Berge an, die prachtige Ehrenlinie, ben großen Tifch, Die vortrefliche Ropflinie. Gie muß viel Esprit befigen. Und bier : : : boch : : :

Zen=

Zenriette. Mun, warum ftoden Gie? Ift Diefes eis ne gefährliche Linie?

Wahrmund. Rein; aber ich tonnte mich lange baben

aufhalten, wenn Sie nicht roth murden.

denriette. Warum sollte ich roth werden? Es kann doch nichts mehr, als die Liebeslinie senn. Mur heraus mit der Sprache. Ich bin ja sechzehn Jahre alt, und habe vielleicht mehr von der Liebe gelesen, als Sie mir sagen können.

Philippine. D. reden. Gie boch, herr Wahtmund. Offenbaren Gie mir Senriettens ganges Berg; alle ihre Liebesangelegenheiten. Wer ift ihr ihiger Liebhaber?

Ronnen Gie mir bas fagen?

Wahrmund. (Er fieht genau in die Sand.) Wenn ich

mich nicht fehr irre: fo ift es einer von Moel.

Benriette. Recht Berr Bahrmund! Gie find ein brag ver Mann.

Philippine. Uber konnen Sie auch feben, ob er groß, ober klein, jung, ober alt, reich, ober nicht reich ift? Das ist wohl zu viel gefordert.

Dahrmund. Er ift von mittler Verfon.

Benriette. Getroffen , herr Wahrmund! Er ift von mittler Person. Uch der allerliebste Blondin!

Wahrmund. Er ift jung, und zwischen achtzehn und zwanzig Jahren.

Benriette. Ich tuffe Sie vor Freuden. Es trifft al

Dahrmund. Er ift reich.

Zenriette. Ja mohl. Er hat zwen Ritterguter, und er gieng, so lange er hier studirte, in lauter reich besehren Kleidern. Er hatte zuweilen ganz vortrestiche Westen an, und in seinem ganzen Anzuge war ein allerliebster Gesschmack.

Philippine. Herr Wahrmund, Sie wissen ja so viel, als Jungfer Henriette kaum weis. Aber noch eins.

Wenn

Wenn Sie das wiffen : fo wiffen Sie alles. Was hat er für haare, was fur Augen?

Wahrmund. (Er ficht wieder lange in die Sand.) Blaue 'Augen, so viel ich febe; schone blaue Augen und falbes

Saar, wohl frifirt. Sabe ich recht.

Zenriette. D mein guter Goldmann! nun schaße ich Sie erst hoch. Ja, ein Blondin ist er. Recht, mein herr, schone große blaue Augen hat er, rechte gewöldte Augen, und ein weißlichtes Haar, so weich wie Seide. Die Blicke blieben recht in den Locken hangen; so schon, so methodisch wußte er sie zu fristren. Was ich Ihnen sage, er hat den Hut binnen vier Jahren, Sommer und Winter, im Schnee und Regen, aus Liebe zu mir, nicht auf den Kopf gebracht. Ich dachte immer, die Kalte, oder die Hike murden ihm die Gedanken schwächen. Aber nein, er blieb artig, ohne Unterlaß wißig. Er hatte die muntersten die charmantsten Einfälle. Alles lebte an ihm. D ware er doch schon wieder hier!

Philippine. Werben Sie nicht ungehalten, herr Mahrmund, daß ich noch eine neugierige Frage an Sie thue. Wo ift henriettens Liebhaber? Ift er im Lande,

ober : : : :

Wahrmund. Er ist auf Reisen, und wird in ein paar Jahren wieder zuruck kommen, und alsbann sein Wort erfüllen.

Zenriette. Mas für ein Wort? Englischer Mann.

Bas foll das für ein Berfprechen fenn?

Dahrmund. D verstellen Sie sich nicht. Er hat Ih: nen die Che versprochen. Denten Sie unmaggeblich an

ben legten Ruß, ben er Ihnen in : : :

Zenriette. In der Thure gegeben. Ich somme ganz außer mir. D konnte ich Sie doch glücklich machen! Ich muß gleich gehen und in den Brief, den ich ist an meinen Charles geschrieben habe, noch ein Postscript zu. Ihrem Lobe hineinsegen.

## Sechzehnter Auftritt.

#### Philippine. Bahrmund.

Philippine. Ja, herr Wahrmund. Mun wird mir selbst angst. Die Frau Stephan hat, Wie Sie wissen schon phantastrt, und ziemlich auf mich, und auf den Richard und seine Frau, in der hiße geschimpst. Sie nehmen es doch nicht übel, wenn ich Ihnen sage, daß sie im Phantastren einen Narren geheißen hat. Wie gesagt, vier Manner konnten sie kaum erhalten.

Wohrmund. Nun wird es nicht lange mit ihr waheren. Ich merke, daß ein Schlagfluß auf dem Wege ift. Ich muß sie noch einmal sprechen, ehe sich die Sprache

pollig verliert.

Philippine. Ist besinne ich mich. Ich foll nach einem Balbier schicken. Sie will jur Aber lassen.

## Siebenzehnter Auftritt.

#### Wahrmund. Stephan.

Stephan. Ich suche Sie. Ich brauche Trost. Ich weis mich nicht mehr zu lassen. Die ganze Welt liegt auf mir. Es verschlimmert sich alle Augenblicke mit meiner liebsten Frau. Könnte ich sie doch gesund weinen, ich wollte Blut weinen, so sehr liebe ich sie.

Wahrmund. Richt wahr, sie hat große Sike, und sichon phantasirt, seitdem ich sie verlassen habe? Sie hat

mich fo gar im Phantafiren gefchimpft.

Stephan. Wie? Haben Sie das alles vorhin schon in der Hand gesehen? Mehr kann kein Sterblicher wissen, als Sie wissen. Verzeben Sie es der lieben Frau, wenn Sie im Phantastren ein Wort wider Sie hat lausen lassen. Wer ist in solchen Umständen seiner machtig.

Wahr-

Wahrmund. Wie viel Manner mußten Ihre Fran Liebste im Parornfmo halten? Waren es ihrer nicht vier?

Stephan. Bas wollen Gie fagen? Bier Manner! Mein, fo weit ift es nicht gefommen. Gie bat noch feine Convulfiones gehabt. Sie bat immer noch ruhig gelegen, wenn fie gleich wunderlich geredt bat.

Wahrmund. Es fen, wie es wolle. Genug, ich habe vier Manner in der hand gefehen, die fie gehalten Es tann aber fenn, daß fie fie nur im figurlis den Berftande halten, namlich, daß fie ihr in ber Rrant:

beit benfteben.

Stephan, Da haben Gie vollkommen Recht. Doctor und ich, find zwen; und Sie und Berr Richard find zusammen viere. Liebster Berr Bahrmund, meine Frau fchlummert ift wieder ein wenig. Wenn fie erwacht, fo thun Gie mir den einzigen Gefallen, unt feben Gie ibr noch einmal in die Sand, ob fich etwa die Linien unter ber Zeit geanbert baben.

Wahrmund. (Er langt ein Papier beraus.) Bier habe ich gleich die Sand der Frau Liebste abgezeichnet. Sie unbeschwert her. Hier ist das Ir zwischen dem Dau-men und Zeigefinger. Hier ist die inwendige hole Hand; hier find Die Linien und Berge; turg, der carpus und metacarpus, thenar und hypothenar. Seben Sie wohl? hier ift linea vitalis, naturalis, mensalis. Die vitalis ift leider febr furt.

Stephan. Ich, tonnen wir fie benn nicht verlangern!

Barum mußte fie benn fo furt fenn?

Wahrnund. Sier am Ende ber Lebenslinie ift ein Punkt; der bedeutet eine Rrankbeit, und zwar die Kranke beit, mit welcher die Frau Liebfie ist befallen ift.

Stephan: Ift das gewis? 2ich ber verwunschte Duntt! Warum ift er nicht in der hand meiner araften Reindinn! Beigen Sie mir ben Strich nicht mehr. Er fieht recht me: Schant aus. Ich falle in Ohnmacht. Wahr=

Bebenslinie unmittelbar. Mehr kann ich Ihnen nicht

fagen.

Stephan. Uch ich elender Mann! Ist denn gar keisne hoffnung mehr übrig? Liebster Herr Wahrmund, hier haben Sie etwas weniges für Ihre Mühe. Es sind etliche Ducaten. Und wenn meine Frau leben bleibt: so

Wahrmand, Denken Sie denn, daß ich Geld für meine Kunft nehme? Schamen Sie fich nicht, daß Sie fa

niedertrachtig mit mir umgeben?

Stephan. Es soll ja keine Belohnung für Ihre Mübe fenn. Nein, ich gebe es Ihnen zum Zeichen meisuer Freundschaft; und ich gebe Ihnen eben deswegen nicht viel, weil ich weis, daß Sie den Reichthum hassen.

Wahrmund. In Diesem Verstande will ich Das Geld

annehmen, ohne mich lange ju bedenken.

Stephan, Ach liebster Freund, Sie haben mir auch einmal gesagt, daß die Linien an den Fußsohlen ein groß seicht gaben, Durfte ich denn wohl bitten? Ikt gienz ge es gut an, da meine Frau zu Bette liegt. Wollen Sie?

Mahrmund, Was kann man Ihnen denn abschlagen? Stephan, Ich will seben, ob sie aufgewacht ift, das

mit Gie die Linien : : :

1.14 .2

## Achtzehnter Auftritt. Wahrmund, Philippine.

Philippine. Geben Gie geschwind in die Nebenftube. Die Frau Gtephan laßt sich hieber fubren, um sich von ber Ohnmacht zu erholen. Gie ift etwas nachläßig anger fleibet, und mag sich von keinem Fremben seben lassen.

Wahrmund, Die gute Frau! Es wird mohl ihr lege ter Sang fenn, Ich will in die andere Stube geben,

Neun:

## Neunzehnter Auftritt.

Philippine. Frau Stephan, geführt von ihrem Manne. (Gie fallt nieder auf ben Lehnstuhl.)

Rr. Stephan. Gine Dhumacht über Die andere! Das fft erbarmlich ::: Richards Elirir bilft nichts ::: Die Tropfen des Doctors Schlagen auch nicht an. : : Ach Phi lippine! Das fieht nicht gut aus. Richt mahr, Gie be: dauern mich?

Philippine. Ja, Frau Muhme, wenn ich Sie durch mein Mitleiden gefund machen tonnte; fo mußten Gie es ben Augenblick werden. Machen Sie fich das Berg nicht fcwer. 3ch habe gute hoffnung. Gie find ber Belt noch zu nothig.

Stephan. Ja wohl ift fie mir und ber gangen Welt

nothig, gar zu nothig.

gr. Stephan. Eroften Sie nur, Jungfer Muhme. 3ch muß es am beften wiffen, wie mir ift. ::: Go bale batte ich doch meinen Tod nicht vermuthet. : : : 21ch wie gittern mir die Fuge! Das muß ber Tob fenn,

Stephan. Dein, wenn eine fterben foll, fo will ich fterben. Du follft leben bleiben. Das Grab ift Deiner

nicht würdig.

Rr. Stephan, Wenn boch ber Balbier tame! Dieb leicht schafte mir die Mder einige Linderung : : 3ch fann wicht mehr reben.

Philippine. 3ch habe schon nach ihm geschiekt. Er

wird nicht gar lange mehr ausbleiben konnen.

## 3manziafter Auftritt.

Die Borigen. Richard mit einem Bebienten.

Richard. Mun, Frau Schwägerinn, bin ich nicht bef: fer, als jehn Doctores? Wie ift Ihnen auf meine Arznen?

Sr.

gr. Stephan. Weit schlimmer, als erft.

Richard. Das ift gut. Es muß erft schlimm werben,

ebe es beffer werden fann.

Stephan. Dachten Siet? herr Schwager! Ja, warum sollte mir benn ein so früher Tod meine Frau nehrmen? Ich thue ja den Nächsten so viel gutes, und

Sr. Stephan. Ich es wird mir wieder gang buntel vor

ben Augen. Wo bin ich? Wo bin ich?

Stephan. In meinen Sanden bift Du, mein Rind.

Und daraus foll Dich der Tod felbst nicht reißen.

Richard. Frau Schwägerinn, der beste Rath ist, baß Sie noch einmal von meinem Elixir einnehmen. Alebann

muß es gewiß anders werden.

Fr. Stephan. Run und nimmermehr, Lieber will ich zeitlebens ungefund bleiben, als diesen Gifttrank noch simmal einnehmen. Rein. Zur Aber, zur Aber soll man mir lassen.

Philippine. herr Richard, schicken Sie boch Ihren Bedienten jum Balbier. Ich weis nicht, wo er bleibt.

Richard. (jum Bebienten.) Gieb mir bie Sachen ber,

und lauf geschwind jum Balbier.

Philippine. Was haben Sie denn in diesem Pakete? Ift es lauter Arzney, so muß die Frau Muhme recht ge-

fund werben.

Richard. Uch nein! Es ist meiner Frauen ihre neue Andrienne. Ich habe sie Jungser Henrietten für Geld und gute Worte zu ihrer morgenden Gevatterschaft gelassen. Meine Frau weis nichts davon. Ich habe sie iht heimlich aus ihrem Kleiderschranke genommen, und dem Schneider den übrigen Stoff geschieft, daß er ihr gleich eine neue machen soll. Ich wollte Henriettchen die Freue de nicht verderben.

gr. Stephan. Ich arme Frau! Ich liege auf den Tod frant, und meine Schwester ist noch so leichtsinnig und benkt an eine neue Undrienne zu ihrer Gevatterschaft :::
D wenn ich doch reden konnte! Sollte man sichs auch so

ein:

embilden? Zu einer Zeit, da sie in Theanen zerstießen und an Florkappen denken sollte, bringt sie die arme Frau Schwägerinn um ihre Andrienne? Ist Ich gebe es nicht zu. Ich schiede zur Frau Schwägerinn und lasse es ihr

fagen. 3ch fann eber nicht ruhig fterben.

Philippine. (Sie macht die Andrienne auseinander.) Ach liebe Frau Muhme, sehen Sie doch den allerliebsten Staat an! Eine solche Andrienne sollten Sie haben, die wurde Ihnen vortrestich stehen. Herr Vetter, Sie sind auch nicht halb so galant gegen Ihre Frau, als Herr Richard gegen die seinige.

Richard. Ja wohl, galant bin ich ohne mich ju ruh:

men.

Stephan. Liebster Schat, wenn ich Dich in Diesem Rleide gesund erblicken konnte, mein halbes Bermogen ga-

be ich barum.

Philippine. Frau Muhme, ich tuffe Ihnen die hand, wenn Sie mir die Freude machen und diese Andrienne anversuchen. Ich weis, sie ist Ihnen gerecht. Sie muffen ganz englisch darinnen aussehen. Nicht wahr, herr Stephan, Sie machen Ihrer Frau liebste ein Praffent damit, wenn sie sich überwinden kann, sie noch heute anzuziehen?

Stephan. Bon Bergen gern. Und wenn das Kleid von Golbe mare. Ich bezahle es, obgleich die Zeiten nicht

Die beften find.

Richard. Aber, was wird Jungfer henriette fagen?

Philippine. Sie mag sagen was sie will. Die Frau Muhme geht doch wohl vor. Ob das Madchen einen so fostbaren Anzug hat, oder nicht. Englische Frau Muhme, darf ich bitten: so versuchen Sie die Audrienne an.

gr. Stephan. Loses Kind, wie können Sie mir das jumuthen! Wo sollte ich die Krafte hernehmen? Ich brawche kein ander Kleid, als eine Sterbekleid.

Phi=

Philippine. Kommen Sie. Ich will Sie recht schon anpußen. Bielleicht ist Ihnen eine kleine Bewegung zu träglicher, als alle Recepte.

Stephan. Bergensfrau, wenn Du mir Diefe Freude machteft, bag ich Dich in Diefem Rleibe umarmen konnte;

ich truge Dich auf ben Banden.

Fr. Stephan. Wozu zwingen Sie mich? mein Liebster. Sie wissen, ich kann Ihnen nichts in der Welt absschlagen. Aber ich bin gar zu krank. Es ist mir wohl zuweilen, als ob des Herrn Richards Arznen das Uebel lindern wollte; aber wo weis ich, ob ich durch die Beweigung die Kraft des Eliries nicht schwäche?

Richard. Nein. Die Bewegung ist nunmehr wieder unumgänglich nothig. Machen Sie meinem Elirir Ehre, Frau Schwägerinn, und ziehen Sie die Andrienne an, und tanzen Sie noch heute darinne mit mir: so können Sie sich auf einmal die Gesundheit und ein neues Kleid erwerben.

Stephan. Mein Schaß, ich bitte Dich mit Thranen, folge boch dem herrn Richard und Jungfer Philippinen. Sie forgen ja so aufrichtig fur Deine Gesundheit.

Fr. Stephan. Auf Ihre Gefahr und Ihnen zu Liebe will iche wagen. Jungfer Muhme, führen Sie mich in meine Stube, und halten Sie mich fest. Ich bin so matt, so matt, daß mich eine Fliege umstoßen könnte.

Philippine. Kommen Sie, ich Will Sie wie eine Prinzesinn anpußen. Und Sie, meine Herren, muffen hier warten, bis wir fertig sind.

## Ein und zwanzigster Auftritt.

#### Richard. Stephan.

Stephan. O wenn siche boch mit meiner armen Frau bessern wollte! Herr Wahrmund hat mir nichts gutes proppezeiht.

Richard.

Richard. herr Bahrmund ift ein Marr, wenn er bas gethan hat. Wofur ware benn mein Elirir in ber Welt? Wenn fie es noch einmal einnimmt: fo muß ihr in vielen Jahren fein Finger mehr weh thun. 3ch freue mich recht, daß meine Arknen fo gut angeschlagen bat. Aber, herr Schwager, wer bezahlt die Undrienne? 3ch muß wenige ftens etliche Bulben Profit haben.

Stephan. Sie follen geben Bulben über ben ordentlie chen Berlag befommen, wenn ich meine Frau in Diefem Rleide gefund umarmen fann. Schwill es an einem andern Orte wieder ersparen. Und für Ihre Arinen will ich Ihr ewiger Schuldner bleiben, und Sie jeitlebens als meinen Erretter anseben. Wenn fie boch tame, o wenn fie boch fame!

## 3wen und zwanzigster Auftritt. Die Vorigen. Wahrmund.

Wahrmund. Erschrecken Gie nicht, herr Stephan. Es fteht febr fchlimm mit der Frau Liebste. 3ch habe den Balbier kommen feben. Jungfer Philippine weinte die bitterften Thranen.

Stephan. 21ch, ich elender Mann! (Er lauft fort.)

### Drey und zwanzigster Auftritt. Michard. Bahrmund.

Richard. Kommen Sie benn. von ber Frau Ster

phan ber?

Wahrmund. Rein, ich bin da in der Rebenffube gewefen, und habe bas Schicffal der Frau Stephan noch etwas durchgeseben. Indem fam Jungfer Philippine in größter Bestürzung, und bat mich, daß ich ben herrn Stephan berben rufen follte.

Richard. Das kann nicht möglich fenn. Die Frau Schwagerinn bat von meinem Elirir eingenommen, und

das laft niemanden fo leicht fterben.

Wahr=

Wahrmund. Ihr Elieir wird wohl nicht für den Tod belfen.

Richard. Und Ihre Prophezeihungen werden wohl

anch nicht fo gewiß fenn. ".

Dahrmund. Ein Mann, der nicht fludirt bat, uns

terfieht fich : : :?

Richard. Ja, ich bin kein litteratus. Aber es mag mit Ihrer Kunst senn, wie es will: so weis ich doch so viel, daß sie nicht viel werth ist.

Wahrmund. Mein herr, ich febe es an Ihrer Stire

ne, daß es Ihnen an etwas fehlt.

Richard. Und ich bore es aus Ihren Reden, daß Sie

ein borhmuthiger und eingebilderer Dann find.

Wahrmund. Ich lefe febr genau aus Ihren Gefichtes jugen, daß Sie einen großen Feind an dem Berftande haben.

Richard. Und ohne Ihr Gesicht und Ihre Sand ans zusehen, will ich Ihnen sagen, huten Sie sich, daß Sie vor großer Weisheit nicht narrisch werden.

### Legter Auftritt.

Die Vorigen. Frau Stephan. Stephan. Philippine. (Wahrmund will davon gehen.)

Philippine. herr Wahrmund, wo wollen Sie hin? ein Schelm, der davon lauft!

Stephan. Ach, Herr Schwager, wer hatte bas vor einer Stunde gedacht, daß sich meine englische Frau so bald erholen sollte. Sie blubt wieder, wie eine Rose. Sehn Sie ste nur recht an. Sieht sie nicht wie eine Bottinn?

Fr. Stephan. Senn Sie nicht zu froh, mein Liebs fter. Sie sehn wohl, daß ich mir, Ihnen zu Liebe, etwas Iwang anthue. Ich danke es indessen dem Herrn Rischard und seiner Urznep zeitlebens, daß ich mich so bald von der gesährlichsten Krankheit wieder hergestellt sehe.

Uch herr Richard, lassen Sie doch bas Recept von Ihrer vortreslichen Medicin allen kranken Weibern zum Troste, und Ihnen zum Ruhme im Drucke ausgehen! Wenn ich nur wüßte, womit ich Ihnen den heutigen Dienst belohe

nen follte!

Richard. Mit nichts in der Welt, als daß Sie mein Arcanum allen schönen jungen Weibern anpreisen. Und wenn ich den Gradum eines Doctors von allen medicinisschen Facultaten bekommen hatte, ich wurde mir nicht so viel darauf einbilden, als auf die Ehre, daß ich Sie so glucklich curirt, und die Prophezeihung des vielwissenden Herrn Wahrmunds zu Schanden gemacht habe.

Philippine. Ja, Frau Muhme, tonnen Gie sich wohl einbilden, daß Gie unfer Herr Wahrmund heute

durchaus ju Tode hat prophezeihen wollen?

Wahrmund. Ich will mich gar nicht verantworten. Genng, ich bin meiner Kunft gewiß, wen sie guch der Sag ber gangen Welt auf sich geladen hatte.

Stephan. Ja mohl! Bas tonnen Sie für die Linien und Puntte, wenn fie fich zuweilen verstellen. Daran ift

die Runft nicht schuld.

Richard. (in Wahrmunden.) Und wenn Sie mir mein Medicament wieder verachten: so nehmen Sie sich in Acht, : daß ich Ihnen nicht einmal Gift eingebe. Ob so ein Zeiest chendeuter eines naturlichen Todes stirbt, oder nicht.

Wahrmund. Ars non habet oforem, nisi ignorantem.

Richard. Gie find ein Ignorant, ich nicht.

Philippine. Ja, herr Wahrmund, die Frau Ster phan ist wieder gesund, wie Sie sehn. Sie haben gesagt, Sie wollten sich trepaniren lassen, wenn dieses heute ger schähe; und Sie mussen, als ein ehrlicher Mann, Ihr Wort halten. Wielleicht ist der Balbier noch zugegen. Ich bezahle zum Besten der Welt die Kosten für die Operration.

(Bahrmund Schleicht sich heimlich bavon.)

Stephan.

Stephan, (p. seiner Frau.) Du gefällst mir gang vorstreffich in der neuen Andrienne. Gie hat Dir wieder eine rechte gesunde Miene gegeben. In acht Lagen ist Deine Geburtstag, da will ich Dir noch ein Prasent machen.

Sr. Stephan. Aber die Frau Richardinn

Richard. Sie kriegt eine andre Andrienne. Sie wird morgen fertig. Und wenn jene etwa noch besser gemacht ware: so sollen Sie die Wahl haben. Aber liebe Frau-Schwägerinn, Sie stehn zu still. Mein Medicament erz fordert eine flarke Bewegung. Kommen Sie, wir wollen den Tanz wiederholen, den wir vor dem Jahre auf Ihrer Hochzeit tanzten. Jungfer Philippine mag ihn trällern.

Sr. Stephan. Gollte ich noch so viel Krafte baben? (Cie tanzen und springen darauf in die Scenen.)

Stephan. Wie froh bin ich, daß meine liebe Frau noch so munter tanzen kann! Es muß ein vortrestiches Mer dicament gewesen senn. Ob es Herr Richard selber far briciren muß?

Philippine. Rein, es wird eigentlich in der Seidenfabrit gemacht. Herr Richard friegt den Dant, und ich habe ihn verdient. Doch die jungen Weiber werden fich icon ben mir abfinden.



# Das Band.

Ein Schäferspiel.

Aus den Belustigungen des Verstandes und Wißes.

bom Sahre 1744.

## Borbericht

## gum Banbe.

Da das Band einmal in der Frankfurtischen Sammlung steht, und ich sicher weis, daß es noch seine Liebhaber hat: so will ich ihm hier einen Plag vergonnen, ob iche gleich nut einem beimlichen Widerwillen thue. Allein Da ich nichts darinnen geandert habe: so muß ich auch nothwendig einige Unmerkungen bagu machen, damit Diefes Gedicht dem guten Geschmacke in ben Schaferge-Dichten nicht nachtheilig werde. Bare Das Landleben überhaupt bas Schäferleben ber poesie: fo murbe bas Band ein recht gutes Gedicht fepn, Dieß kann ich ohne Eitelkeit fagen, und in feiner Art den Werth haben, den in der Maleren ein getreues Portrait hat. Ich wurde mir unter der Daphne, der Mutter der Galathee, eine aute Candwirthinn, eine fleißige Pachterinn; unter ihrer Tochter ein gutes ehrliches Bauermadchen, in den Geschicklichkeiten der Wirthschaft wohl erjogen, vorstellen. Ihr Montan murde ungefehr Des Schulzens oder Verwalters Sohn fepn, Deffen Berg ber Schulmeister noch so ziemlich gebilbet, und in den fich Galathee gang naturlich hatte verlieben tonnen. In Diefer Aussicht murben diese dren Personen, und auch die beiden andern ihrem Charafter fehr ahnlich vorgestellet senn; und ich mußte nicht, wie fie anders hatten reben und handeln sollen. In Diefer Aussicht murde

bas Stud ferner verschiedne lebhafte Beichreibungen der Landwirthschaft, und bin und wieder Drollichte Einfalle haben. Will man es also ein theatralisches Landgedicht nennen, so habe ich nicht viel damider zu erinnern. Alebann werde ich der Galathee recht gut fenn, daß fie folche hubsche Bander wirfen fann, Die mancher Bors tenwirker nicht beffer machen foll; daß fie fo haushältig ift, und ihr flares Barn, das an der Sonne lieat, begießt. Alsbann wird mirs recht mohl gefallen, daß Mutter Daphne mit ifrer Tochter von Polen redt, der für das Ropf. weh hilft, ihr vorwuft, daß sie gestern auf die Hise getrunken, ihr besiehlt, daß sie auf den Abend einnehmen, von ihren Kräutern einnehmen foll; daß Daphne ihre Tochter eraminiret, mas fie mit bem Strause machen will, ben fie in der Sand har, und ihre Galathee Schlau fragt, marum fie ben bem Damen Montan roth wird; daß Daphne von ihrem Sohne Dambt ruhmt, daß er ihr einen so schonen Rechen geschnigt, an dem oben Zinken stehen, und unten Zinken find; daß er ihr einen Stab, geschnigt auf beiden Seiten, gebracht, dessen eine Seite ihn , und die andere feine Chloris vorftellen foll; daß sie ihrer lieben Tochter zwar Die Bartlichkeit, aber nicht bas Lieben erlauben will: Daß Mprill von feinem Staare redt, den er die Namen Sylar und Chloris fprechen gelehret; daß er dem Montan Die Amfel wegnimmt; daß Galathee in der Sige oft in fehr schnippischen Spruchmor:

wortern, und alle Personen oft in sehr kurzweiligen Reden, daß sie sagen, wie sie einander eis nen Streich gespielt, einander zuweilen zum Besten haben; daß Galathee zu ihrem Montan spricht: nun dieß gefällt mir noch, du hast Recht überlen; nein dießmal bin ich taub; ich bin beständig so, wenn ich nicht anders bin; gar auf mein Herz zu pochen? ben Phyllis? ben der Stolzen? So, jene spitt sie zu, und die verschießt die Bolzen? daß Myrtill zur Gas lathee fagt: du bist auch gar zu arg; ich dach: te, was dir ware; daß er spricht: ich geh und will den Hahn zur Sie in Bauer stecken; die Jungen bring ich dir, so bald die Alten hekfen; daß die guten Kinder am Ende auf den Streit auch lustig senn, eine frische Milch zu: sammen effen, und im Ruhlen um Pfander spielen, und insonderheit das Spiel: Was macht die Liebe? spielen wollen; alles dieses und noch hundert soldje Buge mehr, wurden mir an diesem nicht ungesitteten Candvolke gefallen. Allein wenn das Schäfergedicht keine bloße Nachahmung des Landlebens, oder boch nur die feinste Rachahmung ift; wenn es mehr ein erdichtetes Ochones ju feinem Gegenstande hat; wenn es das Mittel mischen dem Land: und Stadtleben halt; wenn es sich von der Plumpheit und dem Etelhaften Des Bauerstandes eben fo mohl, als von dem Zwange und der Lift des Stadtlebens entfernen, Das Cand mit allen seinen Annehmlichkeiten, und abgefondert von allen feinen Befchwerlichkeiten, DOD: 3 3

vorstellen muß; wenn die Schafer Beschopfe find, die sich une nicht allein burch die Ginfalt Der Sitten, sondern durch eine liebenswurdige Einfalt Derfelben, nicht allein durch Offenherzigfeit, sondern durch eine unschuldige, einnehmen-De Offenbergigkeit empfehlen muffen; wenn ihre Liebe mit einem gewissen naturlichen Bige verbunden, ihr Bergnugen auf dem Lande mehr ein' Geschenke der Natur, als eine Frucht mubsamer Arbeiten senn muß; wenn ihre Sprache zwar leicht und ungekünstelt, aber boch die Sprache Det feinern Empfindungen fenn muß; wenn ihre Beredsamkeit nicht darinne besteht, daß sie von ihrem Schaferstabe, von ihrer Tasche, von ihrem Phys far, von Beerden, Milch und Obst reden; wenn ge wisse Buge und Beschreibungen des Landlebens nur Der Bahricheinlichkit und bes Bergnügens megen, Das uns die Vorstellung ber Natur ju geben pflegt, in Diese Bedichte eingeflochten werden, und gleichsam nur Die Einfassung des Gemaldes abgeben; wenn Dieses, fage ich, Die Unforderungen Des Schäfergedichtes find: fo wird man fehr viel ben dem Bande zu erine nern finden. Ich will die handlung bes Stuckes einen Augenblick beleuchten. Galathee fieht ein Band, Das fie felbst gemirket, bas fie jum Zeichen ihrer Liebe ihrem Montan geschenket, um den Hale der Phyllis. Sie wird erbittert, balt ben Montan für untreu, sucht sich zu rächen, und erdrückt aus Rache ben Gelegenheit die Umsel, Die Montan von ihr bekommen hat, und die portreffich singen kann. Knoten: Wird Galathee recht gesehen haben, oder nicht?

richt? War es auch ihr Band? Die Auflösung: Sie hat fich geirret, und fie bittet dem Montan ihre Siee und Eifersucht ab. Sat die Sandlung genug Angiehendes? Ich zweifle fehr daran. Dem Stucke gefällt, find mehr eingeschaltete Rebenumstånd, als die Sache felbst. Der zwente und achte Auftritt konnen ben nahe ohne ben geringsten Berluft der Handlung weggenommen werden. Sie geht also nicht durch das Stuck fort. Daphne, die Mutter, ift überhaupt eine mußige Person, und nicht das Bedürfnig des Stuckes, fondern des Poeten, der, um die Charaftere ju vervielfaltigen, hier eine Mutter auftreten ließ. Gie fommt und geht, gleich einem frommen Gespenste, ohne daß man weis, warum? Die Auflosung hat wenig unerwar-Galathee kommt in Dem letten Auftritte, nachdem sie bermuthlich ben der Phyllis sich genauer wegen des Bandes erkundiget, und gesteht dem Montan, daß sie sich geirret. Dieses wußten die Buschauer lange. Montan hatte es ja in ber Mitte bes Stuckes schon ehrlich genug betheuert, daß et ihr Band nicht weggeschenkt hatte. Bielleicht mare die Auflbsung beffer geworden, wenn Phyllis das Band wirklich gehabt, es aber durch eine Lift, oder durch ein anderes Mittel, ohne daß es Montan miffen konnen, bekommen hatte, und felbst eine von dem spielenden Personen gewesen mare. Galathee druckt aus Rache gegen den Montan einer armen Umfel auf bem Theater ben Ropf ein. Ein fehr blutdurstiges Unternehmen für eine Schafes binn! Wo bleibt die schäferische Unschuld der Sitten? 3 4

ten? Ift bas nicht bas jahzornige verliebte Bauermadchen, die ihrem Montan, wenn er nicht fo bemuthig geredet batte, jur Roth gar in Die Sagre gefallen mare? Aber es ift ja naturlich. Freplich ift dieses Natur, aber Natur des Dorfes, nicht des Schäferstandes. Bon ber Sprache habe ich schon geredt. Sie ift, wie ber Charafter, nur gar gu naturlich. Will man aber Dieses Gedicht nicht gegen die Regeln der Runft, fondern nur gegen gewisse andre Schäferspiele halten: so gebe ich gern ju, daß es seinen Plat mit Recht unter den Schäfergedichten behauptet, und ohne ihm zu schmeicheln, gewiß nicht ben niedrigsten. Dem ich diefes Geständniß gethan, glaube ich nicht, daß der gute Geschmack durch das Band leiden mird. Es wird vielmehr jungen Dichtern jum Bepfpiele Dienen konnen, wie die Schaferspiele nicht fenn, und warum fie anders fenn sollen. Ich verweise fie insbesondere auf die Anmerkungen, Die Herr Saint: Mard in seinen Reflexion sur la Poesie über das Schäfergedicht gemacht, auf die Stellen. Die er daselbst aus dem Kontenelle anführt, und auf die schone Abhandlung von dem eigentlichen Gegenstande des Schäfergedichtes, welche in dem Anhange zu des Batteur Einschränfung der schönen Kunfte auf einen einigen Grundsas, zu finden ift.

# 

# Das Band.

# Ein Schäferspiel

in einem Aufzuge.

# Perfonen.

Balathee.

Montan, der Liebhaber der Balathee.

Daphne, der Galathee Mutter.

Doris. Myrtill.

# Erfter Auftritt.

Galathee. Doris.

#### Doris.

Mas machit bu, Galathee? Du fcheinst mir nicht vergnügt.

# Galathee.

Ich weis es felber nicht, was mir im Sinne liegt. Ich bin nicht aufgeraumt.

# Doris.

Du wirst boch etwas wiffen,

Was dir : : :

**G**9=

Galathee.

Ich wollt vorhin mein klares Garn begießen, Das an ber Sonne liegt, und nahm mich nicht in Acht, Und stieß nich an das Holz, an dem iche angemacht: Da sieh nur meine Hand!

#### Doris.

Doch dieß bedeutet nichts: der Schaden ist zu heilen. Allein, wo ist Montan?

# Galathee.

Und was mir weiter fehlt: Co hat die Mutter schon einmal auf mich geschmält.

#### Doris.

Die meine thut es auch, und oft ben Kleinigkeiten. Allein, wo ist Montan?

# Galathee.

Sie laft sich kaum bedeurten. Ich bringe Kräuter heim, und set sie offen bin, Da kommt mein Lamm dazu, dem ich so gunftig bin, Und frift sie glucklich auf: nun muß ich andre lefen.

#### Doris.

Wer weis, wie hungrig auch das arme Lamm gewesen! Doch gute Galathee, du willst mich nicht verstehn? Wo ist denn dein Montan?

# Galathee.

Ich, Doris, las mich gehn! Ich weis nicht, wo er ist; wer will die Schafer huten? Er geht, wohin er will; ich kanns ihm nicht verbieten.

#### Doris.

Berftell dich nicht fo febr; du guruft, ich feb birs an.

Ga=

# Galathee.

Erwähn ihn weiter nicht

#### Doris.

Das hat er benn gethan?

# Galathee.

Mehr, als ich je gedacht! Mir also mitzuspielen? Mir, seiner Galathee? Er soll es schon noch fühlen. Bedenk es nur einmal: Ich schon ihm jungst ein Band,

Und knupf es ihm dazu noch selber um die Hand; Und gestern seh ich gar : Es ist um mich geschehen! Ich habe dieses Band um Phyllis Hals gesehen.

#### Dorie.

In Wahrheit, Galathee, dieß ist ein schlimmer Streich. Allein, du irrst dich wohl! eins sieht dem andern gleich.

# Galathee.

Ich tenn es gar zu gut. Ich trug es um bie Stirne. Der Gintrag war von Garn, ber Boden war von Zwirne,

Zween Faben liefen grun, zween roth, die andern blau, Go scheckicht, wie ein Specht! ich kenn es ganz genau. Es war zween Finger breit, und zackicht an den Seiten. Es war mein schönstes Band. Willst du noch lange streiten?

Ich hab es felbst gemacht; dren Wochen sind es kaum. Mein Name steht darauf, und auch der Tannenbaum, Ben dem mir einst Montan den ersten Auf genommen. Doch, Kind, verstecke dich; ich seh die Mutter kommen.

Zwen:

# Zwenter Auftritt.

# Galathee. Daphne.

# Daphne.

Mun, meine Galathee, die Sonne mennt es gut.

# Galathee,

Sie brennt fast gar zu sehr; man weis kaum, was man thut.

#### Daphne.

Ist schadt die Warme nicht; sie hebt vielmehr die Saaten,

Und wenn die Wittrung bleibt, wird alles wohl gerathen. Ich sahe meine Lust ist mitten in dem Gehn; Der Lein steht schon so gut, er kann nicht besser stehn. Und alles grunt und bluht. Doch wenn mirs nicht so schwenet.

So fehlt bir boch etwas. Mich deucht, bu hast ge-

# Galathee.

Gemeinet? Dein, bieß nicht.

# Daphne.

Was soll dir dieser Riee?

# Galathee.

Ich bind ihn um den Kopf; er thut mir gar zu web.

#### Daphne.

Wie albern bift du boch! Gewiß, du follst dich schämen, Klee hilft dir nimmermehr; nein, Polen mußt du nehmen.

Doch gestern, weißt du wohl, wer auf die Sige trant? Dieß ift die Frucht davon.

Gala=

Galathee.

Ich nein, ich bin nicht frant.

3h weis, wovon es fommt; es fommt vom Beilchen, pflücken ;

Wie vielmal muß man fich um eine hand voll bucken! Daphne.

Wem foll benn biefer Strang?

Balathee.

Bier ift er.

Daphne.

Soll er mein?

Galathee.

Ja, darum band ich ibn.

Daphne.

Der Straus ift wirklich fein.

Wielleicht bat ihn Myrtill von bir befommen follen.

Galathee.

Er? Rein, da batt ich ibn fcon fchlechter binden wollen. Dieg unterbleibet wohl, auch ohne bein Berbot.

Daphne.

Bielleicht bat ibn Montan : ? Doch marum wirft du roth?

Galathee.

Dieg werd ich gar ju leicht.

Daphne.

Leicht, um Montanens Willen? Doch warum wardft bus nicht zugleich auch ben Min: tillen?

Galathee.

3d rede fur mein Berg, Dies ift nicht Schuld baran. Daphne. Daphne.

Doch hab iche in Verdacht so gut, als den Montan. Ich hab es wohl gemerkt, ihr konnt einander leiden.

Galathee.

Fast täglich sag ichs ihm, er soll mich ganglich meiden. Stets will er was von mir, ich heiß ihn freundlich gehn, Und sags ihm auch im Born, und dennoch bleibt er stehn. Und redt mich wieder an, und giebt mir wohl die Lehre, Es stünde gar nicht sein, wenn man so sprode ware.

Daphne.

Was beine Schwester fagt, klingt anders.

Galathee.

Dieses Kind? Wer wollte Chloris traun? Man weis, wie Kipe ber sind.

Daphne.

Die Rinder reben mabr, und fagen, mas fie feben.

Galathee.

Sie rede, was sie will; mir ist zu viel geschehen. Gesetz, daß auch Montan zuweilen mit mir treibt, Und auf dem Rogre blast, und mir die Zeit vertreibt; Gesetz, daß ich zugleich in seine Flote singe; Wird dieß wohl unrecht senn?

Daphne.

Dieß sind erlaubte Dinge.

Galathee.

Ja, dieses thu ich auch; allein er blaft so schon. Ich biet ibn nicht barum. Dem Echo ju gefallen, Das in dem Bufche ruft, lagt er fein Robr erschallen.

Daphne.

Daphne.

Du wiest bas Echo sepn. Das singen wehr ich nicht; Mur fürcht ich, bag Montan mit bir von Lieben spricht

#### Galathee.

Er benket nicht baran. Fren, spricht er, will ich leben; Es liebe, wer da will, mir ift es nicht gegeben.

Daphne.

Doch warum fagt er benn, bag bu fo fprobe marft?

# Galathee.

Ist sagt er dieß nicht mehr; es war nur in der Erst, Wenn ich ihm dann und wann die Antwort schuldig bliebe.

Es ift gewiß andem, er benkt an feine Liebe.

Mur Freundschaft wunscht er fich, und biefe gieng ich ein;

Er tann ja wohl mein Freund, ich feine Freundinn fenn.

# Daphne.

Was heute Freundschaft war, kann morgen Liebe werden.

Indeffen mar mein Rath, er blieb ben feinen Beerden. Du aber, Galathee, nimm auf den Abend ein.

# Galathee.

Ach, eh ber Abend kommt, wirds wohl vergam gen fenn.

# Daphne.

Und bennoch werd ich dir von meinen Krautern geben; Man forget nie zu fehr für seiner Kinder Leben. Ich gebe. Komme nach, und nimm dich wohl in Ucht, Und bring mehr Beilchen mit.

Dritter

# Dritter Auftritt.

# Galathee. Doris.

Doris.

Ich habe recht gelacht! Die gute Mutter denkt wohl Wunder, mas dir fehlet!

Galathee.

Micht mabr; du hafts gebort, fie bat nicht febr ger fchmablet?

Doris.

Doch mit ber Urgenen?

Galathee.

Da hab ich meine Moth! Raut und Wacholdersaft hilft ben ihr fur den Tod.

#### Doris.

Sie weis noch nicht genug. Mich follte fie nur fragen, Was fur dein Kopfweh hilft; ich wollts ihr beffer fagen:

Montan nur hilft bafur.

Galathee.

Ich! quale mich boch nicht.

Der falsche Schafer, ber! Go ehrlich sein Besicht, Go schlimm ist doch sein herz. Er soll mich nicht mehr fangen;

Wer einmal mich betrügt, bat stets mich hintergangen. Doris.

Du thust ibm wohl zu viel.

Galathee.

Und du vertrittst ihn noch? Ich soll zustrieden senn! Micht wahr? Bedent es doch! Ein Band, ein Band von mir, an Physlis zu ver: schenken? Et liebt fie. Durft ich nur nicht weiter an ihn benten! Mich bauert jeder Ruf.

#### Doris.

Saft du ihn oft gefüßt? Balathee.

Ach mehr, als tausendmal! Du weißt ja, wie man ist. Das erst und andremal; da hielt er mir die Hande; Ich drohte, doch zu schwach. Erräthst du bald das Ende? Ich litt es endlich gern, und gab ihm nach der Zeit, Wenn er zu blobe schien, oft selbst Gelegenheit. Die Virken wisens noch. Wenn wir zusammen kamen; Da ward gewiß geküßt, bis daß wir Abschied nahmen.

#### Doris.

Und habt gar nicht geredt, so febr vergaßt ihr euch?

Uch ja, wir redten auch, und fußten uns jugleich.

#### Doris.

Allein , mas fpracht ihr ftets? ...

# Galathee,

Wie kannst du boch so fragen? Verltebe dich einmal; so darf ich dirs nicht sagen. Vom Lieben redten wir. Er siel mir um den Hale, Und sprach: Mein liebstes Kind; ich that es ebenfalle. Ich hieß ihn, mein Montan; er mich, mein Herz, mein Leben;

So mußte, wie gefagt, ein Wort bas andre geben.

#### Doris.

Ia, ja, dieß ist schon gut; doch murdet ihre nicht satt?

Galathee.

Satt? Ja, ba boret mans, wer nie geliebet bat. Wir redten Tage lang, wenn wir benfammen trieben,

Und wußten auf die Nachtkaum, wo ber Tag geblieben; So schnell verstrich er uns.

#### Doris.

Mun, das begreif ich nicht, Wie da ein Tag verstreicht, wenn man nichts weiter spricht,

2016 Kind, Montan, mein Berg!

# Galathee.

Du bringst mich nicht zum Lachen; Ach! Doris, hor nur auf, du wirst mich bose machen. Wir redten sonst noch viel, als vom beständig senn; Die Lieb und unser Herz gab uns die Reden ein.

#### Doris.

Gut. Heute spracht ihr dieß; was spracht ihr aber morgen?

# Galathee.

Was liegt boch bir baran? Dafür laß Unbre forgen.

#### Doris.

Erzähl mir immer mehr!

#### Galathee.

Auch war es was gemeins, Wir gankten uns einmal, und wurden wieder eins.

#### Dorie.

Bejanft?

#### Galathee.

Ja wird nicht auch der Himmel ofters trube? Und wie das Wetter ift, so wechselt auch die Liebe. Oft sahen wir uns nur zu ganzen Stunden an; Sein Auge hieng an mir, und meines am Montan.

Doris.

#### Doris.

So ist die Liebe benn ein Spielwerk in Gedanken? Ein Gutsen, Reben, Sebn, ein Kuffen und ein Zauken?

Galathee.

Das Tandeln fehlt dir noch.

Doris.

Dieg hab ich nie gehort. Bas ift bas?

Galathee.

Es ist nun so etwas. Man streichelt sich die Hand, man kneipt sich in die Bascken, Man schuttelt sich am Kinn, und klopft sich in den

Doris.

Macten.

Dieß habt ibr auch gethan?

Galathee.

Da, das versteht sich schon. Wie gunftig war ich ihm! Dun hab ich meinen Lohn!

Doris.

Was wird benn nun daraus? Willst du den Schafer lassen?

Galathee.

Die Liebe, ihn, das Band, und Physlis will ich hassen. Sprich, warum kam er nicht, wenn er beständig war? Seit gestern seh ich ihn mit keinem Auge mehr. Da kommt Myrtill. Bleib hier, und ruf ihn zu der Heerde.

3ch will nach Beilchen gebn, Damit ich fertig werbe.

Na 2 Viers

# Wierter Auftritt.

Doris. Myrtill.

#### Doris.

Was hast bu da, Myrtill? Versted es nicht vor mir,

Michts, liebe Schaferinn; es ift ein fleines Thier.

#### Doris.

Ein kleines Thier? Myrtill! Dieß brauchst du nicht zu fagen;

Denn Bolfe wirst bu wohl nicht in den Sanden tragen.

# Myrtill.

Sier ift es, fieb es an.

#### Doris.

Runmehro will ich nicht.

# Myrtill.

Du nimmft es übel auf, was man im Scherze fpricht?

#### Doris.

Rein, eine Kleinigkeit wird mich nicht gleich verdrießen. Es sen auch, was es will; ich brauch es nicht zu miffen. Gewiß, es krankt mich nicht, daß du mire nicht gesagt; Das aber argert mich, daß ich dich gleich gefragt.

#### Myttill.

Mun, sen nur wieder gut; ich will dire gerne zeigen. Doch Doris, noch etwas: Versprichst du mir, zu schweiz gen?

#### Doris

Ich schweige, wenn ich will.

Myr=

moniger is Menn bu verschwiegen bift: Go fag ich bir, bag bieg Montanens Umfel ift. Bon feiner Galathee bat fie Montan befommen. Sie fingt vortreflich fcon. 3d bab fie weggenommen.

# Dorie.

Was haft du nun bavon, daß bu Montanen frankft?

#### straction of a univertific

3ch, meine Schaferinn? Gewiß mehr, ale bu bentft. Genug Montan verdient, daß er auch einmal fühlet, Bas et mir ehebem für einen Streich gefpielet. Denn weißt bu, wie er mich ben letten Berbft genecht, Und mir bren Tage lang ben febonen Staar verficett? Dieß war ein rechter Staar, ich hatt ibn aufgezogen, Und wer ibn einmal fab, ber war ibm auch gewogen. So oft ich Sylar rief, so oft ich Chloris sprach: Go rief er Sylar mit, und fagte Chloris nach Oft flog er auf mein gamm, und fieß ju balben Tagen, Mis hielt iche nur fur ibn, fich von bem Lamme, tras gen.

#### Doris.

Ja; ich besinne mich auf Diesen flugen Staar, Der dir nur gar ju lieb, und gar ju theuer war: Denn weißt bu noch, Mprtill, als ich ibn haben wir wollte,

Daß ich für Diefen Staar gebn Ruffe geben follte? Allein der Staar ift todt, und dieg erfreut mich febr. Wie theuer war er dir? Berfauf ihn boch nunmehr. Und beine Umsel auch Im Ernft du follst bich Carrie 196 11 ... Habet in fchamen;

Montanens Freund ju fenn, und ihm etwas ju nehe

Doch ich besinne mich auf eine kleine Lift. 11:35

Leßt

#### Montan.

Bas ift benn mein Bergebn? Gefteh es boch nur fren. Galathee.

Es reut ihn nicht einmal; er fann noch gar verlangen, Daß ich ibm fagen foll, wie febr er fich vergangen.

# Montan.

Rind, ich erstaune gang. Beißt dieß, du hast mich lieb?

# Galathee.

Er bleibt, mo beiner blieb.

#### Montan.

Mo bleibt bein treues Serg?

# Galathee.

Gar auf mein Berg gu pochen? Mur fachte, mein Montan, Dief war ju viel gesprochen!

# Montan. 31230

Ich! meine Galathee, mein Berg, mein liebstes Rind!

Galathee. dun dal con de Man hore nur einmal, was dieß für Reden find! Ich bin ja Phyllis nicht! Du redft vielleicht im Schlafe.

# Montan. And san ...

Wer nichts verbrochen bar, ben fdmerzt bergleichen Strafe. So bilft fein gutes ABorr?

# Galathee.

Rein, Diefmal bingich taub.

#### Montan.

So treffe denn das Gift Dieb, Fluren Baumund Land, Wofern 18811

Mofern ich untreu bin. Pan wird den Schwur erbo-

# Galathee,

Ich bor es febon Moutan; du kannft vortreflich fcmoren.

# Montan.

Hat Phylis mich gerührt, fo foll mich itt.212.

# Galathee,

Liebst du die Phyllis nicht: so will ich untreu fenn.

Mit Phyllis qualft bu mich ? Dieß foll ich auch vertragen?

# Galathee.

Geb, Falfcher, geb nur bin, du kaunfte ibr wieder fagen.

# - of that allontaning some for his will

Ich, meine Galathee, ich falsch? Dieß ist betrübt. Ich habe bich fo treu, bich wie mein Blut geliebt, Und einst in beinem 20m mein Leben aufzugeben. 3men Jahre find varbin, feit bein tein Lag vergieng, Un dem ich dich nicht fab, nicht fprach, und nicht umfielig. Gern ließ ich alles ftehn, vergaß mit Luft der Beerden, Und ließ oft Lag aus Nacht, dir zu gefallen, werden. 3meen Stabe hab ich dir mit eigner hand geschnißt, Und auch ein Triffgefbirr, auf dem ein Waldgott fift, Dem ich bamit es bii in allem wohl gelinge, Mun fcon fo manden Bock gebuctt jum Opfer bringe. Der Becher qualte mich fast auf ein halbes Jahr; Oft haft du meine Band, die wund vom Schnelben war, Mitleidig abgewischt, bedguert und verbunden. DBeit! wo bift bu bin? Du bift ju fchnell verschmunden! Daind, ich bitte bich, benm Gottern unfrer Flur, 21a 5 Wer

Wer raubt mir beine Gunft? Wer ifte? Gefteh es nur! Denn bich mir treu zu febn, will ich bas Grofte magen.

# Galathee.

D frage nur bein Berg, dieß wirde am beften fagen.

#### Montan.

Mein Herz, betrognes Kind, kennt keinen Unbestand. Galatbee.

So, fo! wo hast du denn mein roth und blaues Band, Dag ich dir ehedem:

#### Montan.

Es ist um wenig Schritter. So hol ich die Band; es liegt in meiner Hutte, Gleich ben dem Nelkenstraus, den ich von dir empsiens, Als ich das erstemal mit dir zum Tanze gieng. Ich hol es, warte hier; es ist ja bald gescheben.

# Galathee.

Mein Berg glaubt weiter nichts, als mas die Mugen feben.

# Sechster Anftritt.

Galathee. Myrtill.

### Myrtill

Da fiehst du Galathee, wie gut Montan es meynt: it Sein Liebstes schenkt, er mir; diefthut so leichtkein Freund,

# Galathie.

Bas bat er bir geschenkt? Die Wachtel?

# Myttill.

Rathe beffer!

Galathee.

# Galathee.

# Bas benn? Den Sanfling?

# Myrtill.

Die Amfel, siehst du wohl?

# Galathee.

Was gabst du ihm dafür?

# Myrtill.

Nichts als ein gutes Wort. Genug, er gab sie mir. Galathee.

Er hat fie ja von mir; wie fann er fie verschenken? Wie? Thut er dieg vielleicht, um mich dadurch ju franten?

# Myrtill.

Was fragft du boch so schlimm? Weswegen wird ers thun? Mir jur Gefälligkeit, mir was zu schenken.

# Galathee.

Mun!

Dir jur Gefälligkeit, gereicht mir bieß jur Ehre? 3ch habe ichon genug!

# Myrtill.

Ich bachte was dir ware? Wer wird den Augenblek gleich voller Argwohn seyn? Wenn mir die Amsel wird, so bleibt Montan doch dein. Ich geh und will den hahn zur Sie in Bauer stecken; Die Jungen bring ich dir, so bald die Alten Hecken,

# Galathee.

Weis her?

Mvrtill.

The motor Google

Mimm bich in Acht; fie fliegt bir fonst bavon.

# Galathee

Ja, ja, fie ifte, Mprtill; fie ifte, ich feb es schon. Das Thierchen ift recht fett.

# Myrtill

Liefo. Du mußt fie nicht fo brucken. Bang locker halte fie, fie mochte fonft erfticken.

# Galathee. Ser St. St.

(Gie giebt ihm bie Umfel wieber.) Die Umfel ift erflickt: und dieß hab ich gewollt. Ihr Schafer wißt taum mehr, wie ihr uns qualen follt. Was denkt ihr benn von uns? Ach lemteuch doch besinnen; Denn wenn ihr Schafer fend, fo, find wir Schaferinnen. Run foll fie bein, Mortill; vergiß die Jungen nicht: Ein Schafer balt es fters, mas er einmal verfpricht.

# Mortill.

Ach ehrlicher Montan, bu bift um viel gefommen! Berftohlen hab ich ihm die Unfel weggenommen. Bie thoricht war ich doch, des ich sie nicht verbarg! Wer hatte bas geglaubt? Du bift auch gar ju arg. 3ch weis mir feinen Rath, zeitebens wird miche reuen; Der Schade ift ju groß, er fon mire nicht verzeihen.

# Galathie.

Du nahmft fie beimlich weg? Myrtil,

30 frenlich, beute fruh. Und da mich Doris fah: fo :: 1)

Galathee.

Mun, was fagte fie? Mive=

Sie bat mich angestellt, dich alfo ju betrugen.

Galathee.

But, merke birs, Mnrtill! Dieß ift Die Frucht vom Lugen.

# Myrtill.

So gar empfindlich senn, das steht doch auch nicht schon! Wer Undre necken kann, muß wieder Scherz verstehn.

Galathee.

Dieß geb ich alles zu. Wer heißt dich solde Sachen? Es kann nicht andere senn, du mußt mich bose machen. Ich war schon aufgebracht; drum glaubt iche vom Montan. Es reut mich. Sage mir, wo treff ich Doris an?

# Myrtill.

Sie wird ben Phillis fenn.

Galathee.

Ben Phyllis? ben der Stolzen?

Siebenter Auftritt.

Montan. Myrtill.

#### Montan.

Gluck zu! Myrtill, Gluck zu! Wie kommts, fo ganz allein? Wo ift benn Galathee?

Mortill.

Sie wird ben Phillis senn. Ich foll, bis daß sie kommt, ben ihrer Heerde warten.

Montan,

Ift Phyllis weit von bier?

MTyr=

Dicht weit; fie ift im Garten.

#### Montani.

Uch vorhin wunscht ich dich! Es war ein rechter Zant; Da sollt ich mit Gewalt, und wider allen Dank, Mein Band, das Galathee, ale wir den Mantanz gaben, Mir um den Urm geknupft, so gar verschenket haben. Es war ihr ganzer Ernft.

# Myrtill.

Wer batte bas gemennt?

# Montan.

Allein : : :

# Myrtill.

Sen Wort, Montan! Ich bitte bich, mein Freund, Ben allem, was du liebst :::

#### Montan.

Was willst du? Mit Vergnügen, Wenn ich dir helsen kann, so sollst du alles kriegen, Nur meine Umsel nicht, um die du letztens :::

#### Myrtill.

Mein!

Mein, ich verlange nichts; bu follst mir nur verzeibn.

# Monten.

Mnrtill, sen doch kein Kind; was soll ich bir vergeben? Du haft mir nichts gethan.

# Myrtill.

Bersprich ben deinem Leben, Daß du nicht bose wirst! Ich habe was gethan, Das dir dein Lebenlang kaum schlimmer träumen kann. Uch! deine Galathee : : :

Mon=

#### Montan.

Run werd iche bald errathen: Du hast vielleicht gethan, was ich und sie nur thaten? Gefüßt? Drum wird sie auch davon gesaufen senn. War dieß ein Scherz, Mortill? Und soll ich ihn verzeihn?

# Myrtill.

Mein, dieß ifts nicht, Montan.

#### Montan.

Was bu für Rathsel hast.

# Myrtill.

Ach laß diche nicht verbrießen: Ich that es nicht allein; auch Doris ist mit schuld, Und deine Galathee.

# Montan.

Sald bricht mir die Gedulb. So sags boch nur einmal; ich will nicht bose werden.

# Myrtill.

Ich selber murbe mich recht ungestum geberben, Wenn mire begegnet war. Bedenke, heute fruh Rehm ich die Umsel weg, und Doris siehet sie, Drauf spricht sie: nimm sie mit, und sprich zu Galatheen, Montan hat mich beschenkt.

# Montan.

Mich fo ju hintergeben?

# Myrtill.

D! Dieß ift nicht genug.

#### Montan.

Was ist denn noch baben? Myr=

Las febn, fpricht Galathee, obs auch die meine fen? Sie nimmt die Amfel weg.

# Montan.

Und giebt fie bir nicht wieber?

Ach nein, sie streichelt sie, geht einmal auf und nieder; Ich seh mich um, sie spricht; das Thierchen ist recht feist, Darauf :::

### Montan.

Ich mert es schon, ich weiß, ber Bogel beißt.

Ich nein, sie bruckt ihn tobt.

#### Montan.

Gern, oder wider Willen?

# Myrtill.

Geh, sprach sie, armes Thier, geh, bu gehörst Myrtillen. Ich gab nicht Acht darauf, und möchte fast vergebn. Uch ehrlicher Montan!

#### Montan.

Die Nachricht thut mir web.

# Myrtill.

. Gie geht mir auch ju Bergen.

# Montan.

Dieß, beiß ich, gar ju febr auf meine Roften fcherzen.

Myttill.

3d fab es nicht voraus; fonft mar es nicht gefchebn.

#### Montan.

Wer Freunde neden will, muß auf die Sache febn.

# Myrtill.

Mun sen nur wieder gut. Ich habe Tauben fliegen; So schon du sie verlangst, du sollst die besten kriegen. Ich schenke dir zwen Paar mit Kronen auf den Kopf, Um Bauche weiß, und blau an Flügel, Schwanz und Kropf.

#### Montan.

Behalte, was du haft; die Amfel uft verloren. Ich bin jum Aergernig und jum Berdruß gebohren.

#### Myrtill.

Damit du wirklich siehst, daß mich die Sache krankt; So sen der Bienenstock zur Halfte dir geschenkt, Für den mein Vater einst sechs Lammer ausgeschlagen. Ja, lebte Damon noch, er könnts nicht anders sagen.

#### Montan.

Ich bin so geizig nicht, und sagte gern nichts mehr, Wenn meine Galathee nur wieder freundlich war. Sie hat mich im Verdacht, und läßt sich nicht bedeuten: Ich habe ja das Band; was will sie langer streiten?

#### Myrtill.

Sie wird es auch nicht thun. Verlasse dich auf mich; Sie liebt dich gar zu sehr, und darum gankt sie sich. Komm nur, wir suchen sie.

# Montan.

Wir mußten auch so zaubern! Sieb! Dort kommt Daphne ber; nun wird sie mit uns plaubern.

236

Uchter

# Achter Auftritt.

Montan. Myrtill. Daphne.

Daphne.

Ihr Kinder, treibt das Dieh doch besser in den Klee. Doch bier ift fein Damot, und feine Galathee; Wo find sie?

Myrtill.

Bar nicht weit. Wir bleiben ben ben Schafen.

Daphne.

Damot macht mirs zu bunt. Der faule Schelm wird schlafen.

3ch war vor kurzem ba, und traf ibn auch nicht an.

# Myrtill.

Uch nein, er ift nicht weit, und bas weis auch Montan.

#### Montan.

Er ist dort an den Fluß, und pußt und hackt die Wenden.

Daphne.

Dieß gienge schon noch an; allein ich kanns nicht leiben, Daß er die Seerde lagt, und ftere mas andere thut.

#### Montan.

D schmable nicht auf ibn! Damot ift wahrlich gut; Er übertrifft une stets an Fleiß und an Geschicke.

# Daphne.

Ja, red ihm nur bas Wort.

#### Montan.

So oft ich ihn erblicke: So wird er fleißig senn. Bald flicht er Bast und Stroh; Bald pflanzt er einen Baum; bald ruckt er diesen so, Damit Damit er Sonne kriegt; bald schneidet er die Reben, Und bald umpfählt er sie; bald sieht er kleine Graben, Und führt die Quellen ab, daß nicht das Gras erfauft, Und greift in allem zu, was in den Feldbau fauft.

Daphne.

Er ist nicht ungeschickt, ich muß es selber sprechen; Es geht ihm von der Hand, Lest braucht ich einen Rechen,

So gleich läuft mein Damot, und schnist ihn gang ger schwind,

Daß oben Zinken stehn, und unten Zinken sind. Jungst bracht er einen Stab geschnist auf beiden Seiten. Damot, so sang ich an, wen foll denn das bedeuten? Stellts deine Schwester vor? Mein, spricht er lachelnd,

Dieß hier bin ich, und dieß soll meine Chloris senn. Ich macht ihm ziemlich aus boch war mirs nicht ums

Menn Mutter strenge sind; so find sies oft fin Scherze. Er sen ihr immer gut; und wenn er mit ihr spricht: So ifts ihm unverwehrt. Mur lieben soll er nicht.

#### Montan.

Damot ift nicht verliebt,

Daphne. Dieß hab ich auch erfahren.

Montan.

Doch gunftig war er ihr, feit feinen erften Jahren.

Myrtill.

3ft bas ein Unterschied, verliebt und gunftig fenn?

Montan.

Ja. Bift bu recht verliebt so bleibst bu nicht mehr

286 2

Du

Du municheft, finnft und bentft, und traumft ben beb lem Tage,

Bift Undern eine Laft , und dir die großte Plage, Bur Arbeit trag und faul! ben guten Freunden flumm, Und fiebst bich, wenn du fiebst, nur nach ber Lieb. ften um.

Der erfte finftre Blick schlagt beinen Muth barnieber: Dann fommt ein holder Blick, und ber belebt bich wieder. Du bift Mortill jugleich, und bift auch nicht Mortill. Rurjum; bu lachst und weinft, so wie Die Schone will.

# Daphne.

En, en, Montan, Montan! Du magft bie Liebe fennen!

#### Montan.

Ich fennne fie, boch nur vom Horen und vom Mennen.

# Myetill.

Was ift benn, gunftig fenn?

#### Montan.

D, gunftig fenn ift fchlecht: Man ift einander gut, und ift es boch nicht recht. Man fiebe einander gern, und munfcht fich oft ju feben: Doch gehte nicht immer an; fo lagt mans auch ge fcheben. mendefre fan 'nigenil.

Wenn bu und Galathee nun ben einander fend, Was ific? Werliebe fenn?

#### Montan.

Rein. Mur bloße Bartlichfeis.

# Daphne.

Recht! biefes tann ich auch von meine Tochter glauben. Das Bartlich fenn ift gut; bieß will ich euch erlauben.

Myp>

Ben mit ift Bartlichkeit bas, was man Liebe nennt.

# Daphne.

The Schafer, wift ihr wohl, wie ihr euch helfen tonnt?! Sprecht lieber, gunflig senn, sprecht, Freundschaft und bergleichen.

Genug. Ich muß nun gehn; Die Zeit wird mir vert

# Reunter Auftritt.

Montan. Mprtill. Galathee. Doris.

#### Montan.

Myrtill, da tommen fie! 3ch weis nicht, wie mir wird.

# Galathee.

Ach ehrlicher Montan, ich habe mich geirrt! Es war ein andres Band. Die besten Augen trugen; Vergieb mir ein Versebn.

# Let a Contain France

3ch thu es mit Vergnügen.

# Galathee.

Mein Fehler, wie du weißt, ist Hik und Eifersucht.

#### Montan.

Den Fehler buld ich gern; er ist ber liebe Frucht. Ich weis, du thuste nicht mehr, du wirst dich besser

# Salathee.

Ich hab es oft versucht, und kann es boch nicht lassen. Bb 3 Myr=

Ja, für bie Gifersucht bilft nichts in unfrer Rlur. Euch Schaferinnen, euch, euch qualt fie von Matur. Bon außen haft ihr fie, und liebt fie body im Bergen, Und murdet ihr fie los, ich glaub, ihr fturbt vor Schmerzen.

#### Doris.

Myrtill, lag beinen Spott! Denn weißt bu : ;

Myrtiff.

Was benn, Kind?

Das fille Baffer gern am allertiefften find? Bemig ihr fend : :

Und mas?

Myrtill.

Salb Giferfuct halb Liebe.

# Dorie.

Ich wollte, daß dir auch nicht eine gunftig bliebe! Dir, Der Die 21mfel nimmt!

Galathee.

21ch weißt bu benn, Montan? Bas ich und was Mirtiff . Du fiehft mich fauer an?

#### Montan.

Mein, Kind, ich jurne nichten Myrtill hat scherzen

Der Schlque batte nicht thun, und dus nicht glauben follen.

Drum traue nicht fo leicht. Jeh weis, bu tenneft mich; Ein Berg, bas redlich liebt, bleibt unveranderlich.

Du und Minrtill fend schuld, bu Doris auch nicht minder; Doch lagte geschehen senn, ihr bleibt noch gute Kinder. Und siebst du, Galathee, hier ist das bose Band.

# Galathee.

Montan, ich schame mich: o thu es aus der hand! Ich sprach mit Phyllis ist, mein Band hat ihr gefallen, Sie hat eins nachgemacht, und dieß ist schuld an allen. Drum sen nur wieder gut; ich bin zeitlebens dein. Mein Herz und dieser Kuß, die sollen Zeuge senn.

# Myrtill.

Bie, tofe Galathee? einander gar gut fuffen?

# Galathee.

Es ift ja mein Montan : wie kann bich bas verdrieffen?

# Wyttill.

Doch Kinder, wist ihr was; treibt fein bei Zeiten ein. Abir wollen auf den Streit, auch heute lustig seint; Wir essen eine Milch; dann wollen wir im Kuh:

#### Montan.

Ja nun, was wollen wir?

# Myrtill.

Ginmal um Pfander fpielen.

# Montan.

Ich schließe mich nicht aus.

#### Doris.

Mir gilt es einerlen.

Galas

# 392 Das Band. Ein Schäferspiel.

# Galathee.

Wenn mein Montan mit spielt: so bin ich auch baben.

Kannst du das Spiel, Montan? Man fragt: Was macht die Liebe?

Sie zankt fich, weil sie sonst nicht neu und suße bliebe-

Was macht fie, Galathee?

Galathee.

Dies weis mein Band so gar, Verdacht, wo keiner ist.

Myrtill.

Und Diefes Band rebt mabr!





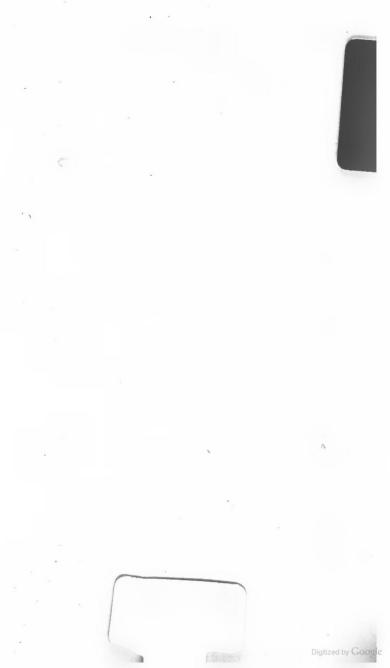

